

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



J.11.89



-.

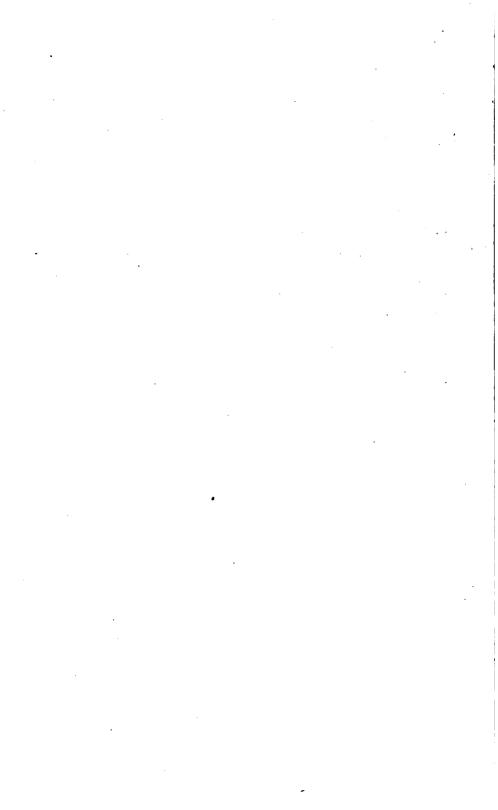



# Hellas und Rom.

# Populare Darstellung

bes öffentlichen und häuslichen Lebens

ber

Griechen und Römer

nod

Dr. Albert Forbiger, Conrector em. des Nicolai-Gymnafiums zu Leipzig.

3meite Abtheilung:

Griechenland im Zeitalter des Perikles.

2. Band (oder des ganzen Werkes 5. Band).

**Leipzig,** Berlag (R. Re

Fues's Berlag (R. Reisland). 1878.



# Inhalt.

- 14. Rapitel. Der Gottesdienst. Aurze Geschichte und Charafter bes Cultus. Sottheiten: Obere (olympische) und niedere Götter. Heroen ober Halbgötter. Heilige Lokalitäten: (Anhöhen. Haine. Quellen. Grotten.) Altäre. Tempel. Götterbilder. Personal des Cultus: Priester und Priessterinnen. Tempelbiener und Tempelbienerinnen. (Kanephoren. Arrephoren. Reoforen. Reryten.) Tempelstlaven. Cultushandlungen: Gebet. Weißzgeschene. Opser: Unblutige und blutige. Trankopser. Hergang beim Opser. Mysterien. Allgemeine Schilderung derselben und ihrer Aemter (Mystagog, Hierophantes, Daduchos, Hierosteryx, Epibomios) und speciell der Cleusinien und der samothracischen Mysterien.
- 15. Kapitel. Mantit und Oratel. Aberglaube und Magie. Alter ber Mantit. Kunstlose Weissaung durch unmittelbare, göttliche Inspiration (Etstase, Träume, Oratel). Künstliche Weissaung durch Deutung von Zeichen, theils sich von selbst darbietenden (in der Natur, der Thier- und Menschenwelt), theils von den Menschen erst gesuchter. (Opferschau.) Wahrlager. Oratel. Wesen und Arten derselben: Zeichenoratel. Traumoratel. Todtensoratel. Spruchoratel. Beschreibung der Oratel des Trophonius, des Zeus zu Dodona und des Apollo zu Delphi. Kurze Angabe anderer Oratel. Aberglaube. Wagie. Ihr Alter, ihr Wesen und ihre Arten. Zauber und Gegenzauber. (Amulete, Talismane.) Todtens oder Geisterbeschwörung. Gespensterbannung. (Tämonen.) Frühere, eblere Betreibung und spätere Entartung der Magie. Zauberei treibende Gottheiten, Heroen und berühmte Männer. Spätere, handwertsmäßig thätige Zauberer.
- 16. Kapitel. Die Feste. Charatter und Wesen berselben. Festzeiten. Arten der Feste. Die einzelnen Hauptseste: (außer den vier großen Rationalssesten zu Olympia, Delphi, auf dem Isthmus und zu Nemea und den Elcusinien, die schon früher beschrieben worden sind), die Panathenäen (große und kleine), die Thesmophorien, die Dionysosseste: die kleinen oder ländlichen Dionysien, die Lenäen, die Anthesterien (Pidoigia, Choes, Chytren), die großen oder städtischen Dionysien, die orgiastische Dionysosseire. Die merkwürdigeren Feste der einzelnen Staaten: Oschophorien, Aeora, Apaturien,

Phanepfien, Thargelien, Stirophorien und Plynterien in Athen; Hogacinthien, Karneen, Gymnopädien und Tithenidien in Sparta; Heräen, Hybristika und Chthonia in Argos; Heräen in Clis; Agrionien in Orchomenos; Dädala in Blatää und Daphnephorien in Theben.

- 17. Kapitel, Staatsverfaffung und Staatsverwaltung. A. Sparta. Luturg's Ginrichtungen. Gleiche Theilung bes Grundbefikes. Spartigten. Beriofen und Beloten. Gemeinschaftliche Mahlzeiten ober Spffitien. Die Ronige und beren febr beidrantte Dacht. Der Rath ber Alten ober bie Berufia. Die Ephoren; bie weite Musbehnung ihres Wirfungsfreifes und Die Wichtigfeit ihrer Stellung. Die übrigen, minder bebeutenben Staatsbeamten (ber Babonomos, bie Bibeer, bie Sarmofynen, bie Empeloren und bie Nomophplates.) Die Boltsversammlung. - B. Athen. Buftanbe por Solon. Solon's Einrichtungen. Bermanblung ber Ariftofratie in Demofratie. Staatsverfaffung: Burgerrecht. Gintheilung ber Burgerichaft. (Meltere in Phylen, Tryttien, Naukrarien und Phratrien. Solon's Cenfuseinthei= lung in 4 Rlaffen: Bentatofiomedimnoi, Sippeis, Zeugita und Thetes. Neue Gintheilung burch Rlifthenes. Rehn neue Phylen und Demen.) Metoten und beren Berhaltniffe. Stlaven und Freigelaffene. Boltsperfammlung u. Bergang barin. (Oftracismus.) — Staatsverwaltung. Der hobe Rath. Bobere und niedere Beamte. Ihre Ernennung burch Bahl ober burch's Ihre Berhaltniffe. (Logiften und Euthynen.) Rlaffen berfelben: [Cultus=, Gerichts=] Bolizei = und Finanzbeamte. (Bolizeibeamte: Sophro= niften, Synatotosmen, Aftynomen, Agoranomen, Sitophylates, Metronomen, Opfonomen, Safen: und Bafferinfpectoren, Legiarchen. Finangbeamte: Boleten, Apodetten, Tamia, Brattoren, Rolafreten, Poriften.) Dagu in einer Note: Ginfünfte und Ausgaben bes Staats. - C. Die übrigen griedifden Staaten. Argos. (Bolfsversammlung. Rath, Collegium ber Achtzig und Artynen. Strategen. Bollsgericht. Oftracismus. Logaden.) Rorinth. (Phylen. Phratrien. Volksversammlung. Rath, Epidemiurgen und Strategen.) Sichon. Achaia. Elis. (Bhylen und Demen, Rath. Demiurgen, Thesmophylates und Collegium ber Sechshundert.) Meffenien. (Boltsberfammlung. Rath, Ephoren, Demarden und Timuchen.) Mantinea. (Bolksverfammlung. Rath, Demiurgen, Theoren und Polemarchen.) Degara. (Oftracismus. Boltsversammlung. Rath ber Dreihundert, Brytanen und Strategen.) Theben. (Volksversammlung. Wahl ber Beamten. Rath, Archon, Polemarchen und ein Demarch. In einer Rote: Bootischer Stabtebund.) Rreta. (Den fpartanifchen ahnliche Ginrichtungen und Berfaffung. Bolfeversammlung. Rath ober Gerufia und Rosmen.)
- 18. Kapitel. Der atolische und achaische Bund. Aetolischer Bund. Kurze Geschichte besselben. Berfassung. Bundesversammlung. Apotleten. Hipparch. Grammateus (Bundesichreiber) und Romographen (Gesehschereiber.) Achäischer Bund. Kurze Geschichte und bemokratische Berfassung besselben. Bundesversammlung und ihr Geschäftskreis. Die Buld, ein Bundestags-ausschuß. Der Strateg. (Unterstrategen.) Die zehn Demiurgen. Der hipparch und der Grammateus.
  - 19. Kapitel. Gesetzgebung. Gerichtswefen, Polizei. Die älteren

Inhalt. V

Gesetzgeber Pittakus, Zaleukus und Charondas. Lykurg's Gesetzgebung. Drakon's Gesetze. Solon's Gesetzgebung. Merkwürdigere athenische Gesetze. —
Gerichtswesen. Gerichtliche Behörden in Athen und ihr Wirkungskreis:
Epheten. Areopag. Collegium der Eilsmänner. Archonten. Diäteten (öffentliche und Privatschiebsrichter). Volksgericht. (Heliäa.) Nautodiken. Collegium der Dreißig oder Vierzig. Gerichtliches Versahren in Athen. Hergang
der Verhandlungen im Areopag und im Volksgerichte oder der Heliäa. —
Polizei in Sparta und Athen. Höhere Polizeibehörden: Areopag und Rath
der Fünshundert. Nomophylaks. Proedroi. Polemarch. Unterbeamte.
Polizeifoldaten.

- 20. Kapitel. Der Amphittyonenbund. Amphittyonien in Oncheftos und auf den Inseln Delos und Kalauria. Die große delphisch-pyläische Amphittyonie. Die sie bildenben Staaten. Ihr Zweck und ihr strenges Wirken. (Ihr Bersahren gegen Cirrha, Phocis und Amphissa.) Ihre Bersassung. Bersammlungen zu Delphi und Anthela. Art der Abstimmung. Pylagoren und Hieromnemonen und ihre Geschäfte. Spätere Schicksale Bundes.
- Allgemeines. heerwefen Sparta's. 21. Rapitel. Das Deerweien. Behrpflicht und lange Dienstzeit nach Alteretlaffen. Sippeis. Truppengattungen: Sopliten. (Leichtes Aufvolt. Reiterei.) Stiriten. Beltaften. Bewaffnung ber Sopliten und Beltaften. Gintheilung und Starte bes Beeres. (Frühere Gintheilung bes Jugvolts in Enomotien, Triataden und Shifitien; fpatere in 6 Moren, 24 Lochen, 48 Bentekoftgen und 96 Enemotien; noch spatere bes aus Spartiaten und Berioten gemischten Beeres in 6 Lochen, 24 Bentekoftpen und 96 Enemotien. Die Reiterei in Fahnlein (oddauot) von 50 Mann getheilt. Anführer (bie Ronige als Oberfeldheren mit ihrer Damotia und ihrem Beirath. Bolemarchen, Lochagen, Bentekofteren und Enomotarchen. Sippagreten ber Sippeis. Der Sipparmoftes ber Reiterei). Beamte bes Bermaltungsmejens. Marich-, Lager = und Gefechtsorbnung. Train. Aufftellung. Rampfart. Borfalle nach ber Schlacht. Feftungefrieg. - Seerwefen Athens. Wehrpflicht nach Steuer: und Alterstlaffen. Befreiung bom Rriegsbienfte. Truppengattungen: Grenzwächter (περίπολοι). Sopliten. Leichtes Fugvolt (Beltaften, Burffpieficugen, Bogenfcugen, Schleuberer). Reiterei. Bewaffnung: (leichtere) ber Sopliten (feit Sphifrates), ber Beltaften und der Reiterei. Eintheilung bes Beeres nach ben 10 Phylen. Anführer: beim Jugvolt 10 Strategen und 10 Taxiarchen, bei ber Reiterei 2 Sipparchen und 10 Bhy-Marichordnung. Aufftellung zur Schlacht. Rampfart. Feftungen. Feftungstrieg. (Blotabe. Belagerung. Befturmung. Belagerungsmafchinen.)
- 22. Kapitel. Das Secwesen und die Marine. Ausbildung des Seeswesens (sehr geringe in Sparta, besto größere in Athen). Die Schiffe, ihre Gattungen. (Transports, Lasts, Handelss und Kriegsschiffe: Trieren, Pentestonteren u. s. w.) Ihre Bestandtheile, Geräthe (Maste, Raaen, Segel, Tauswerk, Auder, Steuerruder, Anker u. s. w.), Bemannung. (Seesoldaten, Rusberer und Matrosen. Steuermann und Taktschläger für die Ruderer.) Bessehlsschaber (Strategen und Trierarchen). Art des Seekampses. Als Anhang: Die Windrose.

- 23. Kapitel. Die Colonistrung. Beranlassungen bazu. Zwei Klassen von Colonien, ohne und unter Auctorität bes Staats gegründete. Ihr Berhältniß zur Mutterstadt. Gebräuche bei ihrer Aussendung. Aeolische, ionische und dorische Colonien. (Namen und Lage derselben.) Ihre Berefassung (ursprünglich monarchische und oligarchische, später demokratische). Auftreten den Tyrannen. Timokratie. Bürgerausschuß von tausend Mitzaliedern als oberste Staatsgewalt. Gesetzebung.
- 24. Rapitel. Das Kalenderwesen. Jahreseintheilung. Schaltchklen und Schaltjahre. Tageseintheilung. Monate in Athen, Sparta, Bootien und Delphi. (Ihre Ramen, Reihenfolge und Vergleichung mit unseren Monaten.) Festfalender.

# 14. Kapitel.

## Der Gottesdienft.

[Rurze Seschicke und Charakter bes Cultus. Sottheiten. Altäre und Tempel. Priester und Tempelpersonal. Weihgeschenke. Opfer und Opfergebräuche. Mysterien.]

Per Cultus hatte bei seiner mit dem frühesten Auftreten bes Bellenenvoltes zusammenfallenden Entftehung 1) einen rein patriarchalischen Charatter und das religiöse und bürgerliche Element maren im Boltsleben ber Griechen ichon feit ben älteften Zeiten auf's engfte vertnüpft. Aus der Berehrung der uns umgebenden Natur und ihrer Kräfte, also aus Natur= betrachtung, nicht aus religiösem Gefühl hervorgegangen, beruhte ber griechische Cultus auf dem innigften Berkehr der Menschen mit der Gottheit; bei allen Ereigniffen des häuslichen und öffentlichen Lebens war man fich der göttlichen Nähe und Ginwirtung bewußt, 2) allen fich bilbenden Sitten und Einrichtungen schrieb man einen sie heiligenden göttlichen Ursprung zu, 3) und so waren benn Cultus und burgerliches Leben zu einer patriarchalischen Ginheit verbunden, Religion und Cultus die Grundlagen der geselligen Ordnung im altesten Griechenland; der Cultus aber gründete fich, ohne alle schriftliche Satzungen, 1) blos auf das durch mündliche Neberlieferung seiner Verwalter fortgepflanzte Herkommen. Da jedoch ichon die physische Beschaffenheit Griechenlands durch die vielen es durchziehenden Gebirgsketten seine Bewohner auseinander hielt, die einzelnen Stämme auf einen kleinen Flächenraum beschränkte und auf verschiedene Beschäftigungen (hier Ackerbau, dort Biehzucht, hier Sellas. 2. Banb.

Jagb, dort Fischerei u. f. w.) hinwies, so darf man sich nicht barüber wundern, daß der griechische Cultus teinen allgemeinen Charatter hatte, sondern abhängig von dem Wohnfige, der Lebensart und Geiftesrichtung der einzelnen Stämme. ) febr verschiedene Formen annahm und ebenso auch nach dem vericiebenen Standpuntte ber Cultur in den einzelnen Staaten auf verschiedene Weise fortschritt und sich ausbildete. Eben ba= ber aber tann man auch in bem gesammten Götterftaate teine Ginheit, keinen engen Zusammenhang erwarten. Ursprünglich verehrte wohl jeder Stamm nur eine Gottheit, die ihm als Repräsentant alles Göttlichen in der Natur erschien, als aber im Laufe der Zeit die einzelnen Boltsftamme in immer lebhafteren Berkehr mit einander traten und so auch die Gottheiten und Culte anderer Stämme kennen lernten und mit den ihrigen austauschten ober verbanden, nahm die Religion der Griechen allmählich den späteren polytheistischen Charafter 6) und der anfanas fehr einfache Cultus eine größere Mannichfaltigkeit und mit fortwährend fteigendem Glanze umgeben ein immer finnlicheres Gepräge an, wenn auch die durch die Sitte geheiligten Grundzüge beffelben von den früheften Zeiten an biefelben blieben, ja felbft feine Formen bei einzelnen, in örtlicher Abgeschiebenheit lebenden Stämmen unverändert fortbauerten, mahrend fie bei den meisten anderen, bei denen auch der Cultus der übrigen zu allgemeiner, öffentlicher Anerkennung gelangte, wesent= lichen Beränderungen nicht entgeben konnten. Unrichtig aber ift es, wenn man dem Auslande, namentlich Aegypten,7) einen wefentlichen Ginfluß auf die Ausbildung des griechischen Gultus zuschreibt, wenn auch nicht geleugnet werben foll, daß später bem Cultus einiger Gottheiten, besonders der Aphrodite und des Dionpsos, afiatische Elemente beigemischt maren. erwähnte patriarchalische Einheit bes Cultus und des bürgerlichen Lebens aber hörte auf mit der großen politischen Umgestaltung, welche Griechenland durch den Beraklidenzug und die borischen Wanderungen erfuhr, in beren Folge der Cultus durch fein ftetes Tefthalten am Berkommen in einen gewiffen Gegen= fat zu dem fich freier entwickelnden bürgerlichen und Staats= leben trat, und auf letteres nur noch einen verminderten Gin= fluß übte. Satte auch der Seraklidenzug der Unordnung und ber Berwilberung ein Ende gemacht, die burch bas Auftreten

frecher, gewaltthätiger, fich jogar gegen die Götter felbst auflehnender Fürften und Anführer (wie uns die Muthe im Tithus. Sisublus, Salmoneus, Tantalus u. f. w. vorführt) eingeriffen war, und war nun Gottesfurcht und Ansehen der Religion wieder hergeftellt worden, fo blieb doch lettere, wenn auch ber Cultus eine größere Ausdehnung und Mannichfaltigkeit gewann. als im homerischen Zeitalter, des früheren innigen Zusammenhanges mit dem bürgerlichen Leben und des mächtigen Ginfluffes auf daffelbe verluftig, wogegen nun, besonders in Folge ber Ausbreitung und Uebermacht bes borifchen Stammes mit feinem fich dem monotheiftischen Glauben nähernden und die phantaftischen Auswüchse der Mythologie beseitigenden Apollo= cultus, die allerdings auch mit dem Cultus in Berbindung ftehende Mantit und die Oratel den größten Ginfluß auf das Leben der Griechen gewannen und der geheime Gottesdienst oder Die Mufterien eine bedeutende Rolle zu fpielen begannen, deren Entstehen fich wohl aus jenen Zeiten der Berwilderung her= ichreibt, wo einzelne Gegenden ober Geschlechter ihren alten, auf bas Herkommen gegründeten Cultus vor den Stürmen der Zeit und gewaltsamen Störungen verschloffen und im Gebeimen fortsetten, so daß der frühere Barticularismus des griechischen Cultus nie gang aufhörte. Im Allgemeinen aber erhielt nun ber Cultus die größte Mannichfaltigkeit, fo daß weder alle Götter bei ben verschiebenen Stämmen in gleicher Berehrung ftanden, noch dieselbe Gottheit an verschiedenen Orten auf diefelbe Beife verehrt murde, und fich ein Unterschied bildete amiichen allgemein anerkannten Stamm - ober Staatsgöttern, 8) beren Berehrung Sache bes ganzen Bolksftammes war. 9) und ber ungleich größeren Bahl ber blos von einzelnen Gemeinden und Familien verehrten Gottheiten, beren Cultus nur bann größere Bedeutung hatte, wenn er auch an einen Tempel geknüpft war und von den Brieftern desselben geleitet und ge= regelt wurde. 10) Dann lag den einzelnen Gemeinden allein die Sorge dafür ob, daß die Tempelgebäude, die ihr ausschließliches Gigenthum waren, in gehörigem Stande erhalten, die Roften bes Cultus beftritten, die dazu nöthigen Personen angeftellt wurden u. f. w. Später traten auch mehrere tleine Gemeinden ober eine Anzahl von Familien zu Bereinen oder Brüderschaften ausammen, 11) die sich entweder an einen schon bestehenden Tempelcultus anichloffen, oder einem von ihnen nach Belieben gewählten Gotte einen neuen Tempel erbauten, für den fie nun auf gleiche Beife, wie einzelne Gemeinden, au forgen hatten. Nur wenige folder Tempel einzelner Gemeinden oder Bruder. schaften aber verschloffen fich jebem Anderen, ber nicht zu ber Gemeinde ober Brüberschaft gehörte: 12) den meiften Tempelbefitzern konnte eine allgemeinere Theilnahme an ihrem Cultus. bie ben Ruhm ihres Gottes und bie Gintfinfte bes Tempels vermehrte, nur erwünscht sein; 18) und eine folche Theilnahme fand benn auch bei ber berrichenben religiösen Stimmung bes ariecifchen Boltes theils von Seiten ber Nachbarn, 14) theils von Seiten fremder Wanderer, 15) besonders an festlichen Tagen, 16) in ausgebehnter Beise ftatt, und ben Tempeln floffen meiftens reiche Ginkunfte zu. Aber auch ber Staat, ber jeden recht= mäßigen Cultus fcutte, betheiligte fich nicht felten baran burch Unterftützungen, die theils in regelmäßigen Beitragen zu ben Roften der Tempel und der Feste, 17) theils in außerordentlichen Gaben 18) bestanden. Es mußte nämlich dem Staate ungemein viel daran gelegen sein, die von ihm getroffenen Einrichtungen und Satungen unter ben Schutz ber Religion zu ftellen und mit dem Nimbus ihrer durch uraltes herkommen geheiligten Formen zu umkleiden, von der Nebertretung derfelben nicht nur burch die Furcht vor menschlicher Strafe, sondern auch vor göttlicher Ahndung abzuschrecken, und so den Cultus auch zur Stüte des bürgerlichen Rechts zu machen. Dagegen aber fcutte auch wieder ber Staat ben Cultus in foldem Grabe, daß er jede Berletung deffelben mit den härteften Strafen belegte 19) und das Afplrecht der Tempel, sowie die Unverletlichteit aller mit dem Cultus in Berührung ftebender Bersonen oder Gegenftande mit großer Strenge aufrecht erhielt, mahrend er sich allerdings auch wieder das Recht vindicirte den Cultus zu überwachen und zu regeln, und dazu eine namhafte Anzahl von Beamten anstellte, wie wir weiter unten sehen werden, wenn wir von den beim Cultus beschäftigten Bersonen hanbeln. In späterer Zeit freilich sehen wir bei immer mehr ftei= gender Berweichlichung und Unfittlichkeit auf der einen und der burch die Lehren der Philosophie verbreiteten Aufklärung auf ber anderen Seite ben Cultus, der fich nur noch burch Gewohnheit und herkommen und als eine ben Göttern gutommende

Schuldigkeit erhielt, immer mehr in Verfall gerathen; benn während er allerdings an äußerem Umfange und in die Augen fallender Theilnahme durch Aufnahme ausländischer Culte, 20) durch Vermehrung der Feste 21) und glänzenderes Gepränge 22) sichtlich zunahm, kam doch seine wahre Vedeutung und sein eigentliches Wesen besonders in der macedonischen und römischen Zeit immer mehr in Vergessenheit; man suchte für ihn, der dem religiösen Vedürsniß einer ausgeklärteren Zeit nicht mehr entsprach, Ersat in der Philosophie, oder versiel dem Aberglauben und seinen Auswüchsen, und fand höchstens noch Geschmack an den der Sinnlichkeit schmeichelnden Culten des Orients, dis endslich Constantin d. Gr. dem griechischen Cultus auch noch den Staatsschutz entzog, der ihn disher noch gestützt hatte, worauf ihm die Ausbreitung des Christenthums bald ein völliges Ende machte.

Wir haben jett noch ber abttlichen Wesen furz zu gedenken, benen diefer Cultus gewidmet war. Hier tritt uns nun in dem polytheiftischen Volksglauben 28) eine große Menge von Gott= beiten unter verschiedenen Ramen und in verschiedenen Rlaffen Die erfte Rlaffe bilben feit homer, ber uns als Quelle ber Mythologie gelten muß, die awölf olympischen Gotter, 24) gleichsam ein Göttersenat, ber von allen griechischen Staaten anerkannt und verehrt wurde, wenn auch an einzelnen Orten hier diesem, dort jenem Mitgliede beffelben hauptsach= liche Berehrung widerfuhr, 25) und wo daher auch der Gott mit besonderer Borliebe verweilen sollte. 26) Reben diesem olumvischen oder himmlischen Götterfreise aber gab es, auch ichon aus der vorhomerischen Zeit ber, noch eine fich ftets vermehrende Menge irdischer (und unterirbischer) Gottheiten, 27) inbem nicht nur Naturkräfte und Naturerscheinungen,28) Flüffe, Berge, Wälber u. f. w., fondern felbst körperliche, geiftige und fittliche Eigenschaften des Menschengeschlechts 29) und Bortomm= niffe des Menschenlebens 80) als Gottheiten personificirt wurden, so daß die Zahl der Landes=, Stadt= und Familiengötter immer größer wurde. Ift nun auch bas Rang = und Machtverhältniß ber einzelnen Götter unter einander fehr fchwer zu bestimmen. fo laffen fich boch mit Ruckficht auf Ansehen, Geltung und Berehrung mehrere Rangftufen der Götterwelt unterscheiden. 81) Bu diesen ursprünglichen ober gleich als folche auftretenden Gottheiten und Dämonen (unter welchem Namen man eigentlich alle nicht zu den Olympiern gehörende göttliche Wesen außer. den Herven, namentlich aber solche, die nur in der Idee bestanden, nicht plastisch dargestellt wurden, zusammensassen kann), von denen manche als stete Begleiter und Diener der Hauptsgottheiten erscheinen, wen nun als eine besondere, niedrigere Klasse noch die Herven und Hervinen oder Halbgötter, d. h. entweder von Göttern mit Menschen erzeugte Wesen ursprünglich rein menschliche, aber ihrer Helbenthaten und Versbienste wegen vergötterte Personen, who deren Cultus zwar erst im Zeitalter Hessod's beginnt, später aber eine immer größere Ausbehnung ersährt.

Betrachten wir nun die bem Cultus Diefer Gottheiten gewidmeten heiligen Dertlichkeiten, fo maren es ichon von den älteften Zeiten an besonders Berge und Anhöhen, die der fich himmelmärts richtende Blid ber Andacht zu geweihten Stätten ber Gottesberehrung erfor, 36) boch auch heilige Saine, 87) Quel-Ien, 38) Grotten und Höhlen 39) waren ihr gewidmet. ber Cultus hauptfächlich in Brandopfern beftand und baber gur Darbringung berfelben einer Neuerstätte bedurfte, fo finden wir icon feit frühefter Zeit folche von Menfchenhanden gefertigte Obferstätten ober Altare (βωμοί und έσχάραι). 40) Sie standen ftets unter freiem himmel 41) und gen Often gerichtet, 42) und waren anfangs fehr einfach, oft blos aus Laub und Rafen, 48) aus Holz und Reifig (wo fie bann mit bem Opfer felbft verbrannt wurden), 44) aus Saufen von Riefelfteinen, 45) aus un= gebrannten Ziegeln 46) gefertigt, später aber wurden fie, besonbers in den Tempeln, immer stattlicher und verzierter, auf Stufen und Unterbauten erhöht, 47) aus Marmor gearbeitet, mit Reliefdarftellungen geschmückt 48) u. f. w. Ihr Umfang und ihre Höhe war oft fehr bedeutend, 49) und der Form nach waren fie entweder rund 50) ober vieredig, 51) und ftanden ftets etwas niedriger, als das Götterbild. 52) Die nicht zu einem Tempel aehörigen, im Freien errichteten Altare ftanden wohl nur in seltenen Fällen 53) mit einem Bilbe ber Gottheit in Berbindung, auch wenn fie nur einem Gotte geweiht waren, öfters aber bienten fie auch zu Opfern für mehrere Götter, 54) wo felbftverftandlich von Götterbildern nicht die Rede fein konnte. mehr ging man, als man angefangen hatte die Götter plaftisch

barzuftellen, von blosen Altären zu Tempeln (vaoi und iega) 55) über, da das Bild der Gottheit eines Obdachs, einer Wohnung bedurfte, <sup>56</sup>) die nicht gerade ein wirkliches Gebäude zu sein brauchte, da wir anfangs für die noch kleinen Götterbilder auch Tempel von Lorbeerzweigen, Wachs, Erz und Cedernholz erwähnt finden. <sup>57</sup>) Erst später entstanden wirkliche Tempelhäuser, bie anfangs auch nur sehr einsach, von geringem Umsang und aus ungebrannten Backsteinen erbaut waren; 58) später aber, als man angefangen hatte, das Bild<sup>50</sup>) mit der in menschlicher Geftalt dargeftellten Gottheit selbst zu identificiren 60) und ihre Anwesenheit im Beiligthume vorauszusehen, vermehrte fich nicht nur die Zahl der Tempel bedeutend, sondern fie wurden auch immer größer und prächtiger, namentlich hinfichtlich bes Säulen-Man wählte zu ihrer Erbauung am liebsten in die Augen fallende Blage 61) und umgab fie gern mit Baumpstanzungen. 62) Sie waren stets durch eine Umfriedigung (ξοκος ober περίβολος), 68) die meistens aus einem Gehege, bei größeren Tempelanlagen aber auch aus einer Mauer bestand, 64) von dem ungeweihten Gefilde umber geschieden und der fo abgeschloffene heilige Raum, der den Tempel umgab, war oft von foldem Umfange, daß fich Haine, Parkanlagen und verschiedene bem Cultus gewidmete Gebäude barin befanden. 65) Die Tempel selbst zerfielen in zwei Theile, das innere Heiligthum (σηκός), 66) worin die Bilbfaule des Gottes ftand, und das außere ober bas Borhaus (ben πρόδομος oder πρόναος). Erfteres befand sich stets im Hintergrunde und gewöhnlich auf der Westseite <sup>67</sup>) des Tempels und das Bild der Gottheit <sup>68</sup>) schaute gen Often, wo ber Eingang zum Tempel war. <sup>69</sup>) Es erhob sich auf einem Untersat von mehreren Stufen, <sup>70</sup>) wurde vom Prodomos durch eine Säulenstellung geschieden und hatte, gleich dem ganzen Tempel, teine Fenfter, fo daß das darin berrichende Salbbuntel ben religiöfen Eindruck wesentlich erhöhte; boch war das Götterbild (das in den Tempeln des myfteriösen Cultus ausgenom= men) 71) wenigstens an Festtagen allen Besuchern des Tempels fichtbar, obgleich es in manchen Tempeln an anderen Tagen mit einem Borhange bedeckt zu fein pflegte. Bon diesem eigent= lichen Cultusbilde im onnog find aber andere Götterbilder, die im Borhofe standen 72) oder den Tempel blos zur Zierde um= gaben, ohne Gegenstand der Berehrung zu fein, wohl zu unter-

scheiben. Reichere Tempel hatten auch noch hintere Zellen, worin die Weihgeschenke, Gerathe und Schape des Tempels aufbewahrt wurden, 78) während manche große Tempel auch besondere Schathäuser hatten. 74) (Einer genaueren Beschrei= bung der Tempel bedarf es hier nicht, da eine folche schon früher geliefert worden ift. 75) benn die dort geschilderten römi= fchen Tempel waren gang nach bem Mufter ber griechifchen gebaut.) Dagegen find noch einige Worte von dem Gigenthume und den Ginkunften der Tempel hinzugufügen. Bettere beftonben hauptsächlich aus dem Ertrage ber gewöhnlich verpachteten Ländereien, welche, burch Grenafteine (Sooi) bezeichnet. 76) der Gottheit als Eigenthum quertheilt 77) und somit eigentlich doch Befitthum des Tempels waren (obgleich allerdings manche folche Ländereien auch brach und unbenutt liegen bleiben mußten), 78) ferner aus Zehnten aller Art, 79) aus freiwilligen Geschenken 80) und dem Ertrag von Einsammlungen, 81) wozu noch eine Menge von Beibgeichenten ber verschiedensten Urt tam. 82) Dadurch gelangten benn die meiften Tempel zu bedeutendem Reichthum, wovon die Roften bes Cultus und feiner Diener beftritten, die Tempel ausgeschmudt, Fefte angestellt und ben= noch anfehnliche Summen bei Bantiers niedergelegt werben fonnten. 83)

Wir tommen nun zu den beim Gottesbienft beschäftigten Berfonen. Da der Cultus der Griechen feinem Begriffe und Wefen nach ein Wechselberhaltniß zwijchen Göttern und Menschen darftellen follte, 84) bedurfte es einer Bermittelung burch bazu berufene Berfonen, und zwar in doppelter Beziehung, theils zur Beforgung beffen, mas der Gottheit von den Denfchen bargebracht werden follte, theils zur Auslegung beffen, was von den Göttern durch allerlei Zeichen und ungewöhnliche Erscheinungen im Reiche der Natur den Menschen offenbart und geheißen wurde. Demnach zerfiel das Berfonal des Cultus in awei ihrer Wirksamkeit nach genau zu unterscheidende Klassen, bie eigentlichen Priefter (iegeig), welche bie gottesbienftlichen Sandlungen im engeren Sinne, den Tempel-, Altar- und Opferbienft und die religiösen Weihen zu besorgen hatten, und in die Wahrsager (uarreig), die Dolmetscher des göttlichen Willens, bie wenigstens früher 85) in noch größerem Ansehen ftanden, als die Briefter, da ihre Kunft, die Mantit, 86) für ein Mitwissen

und Berfteben der von den Göttern ausgehenden Schickfalsordnung galt und von Niemandem genbt werden konnte, als von Bersonen, welche die Gottheit durch einen ihnen verliehenen Seherblick besonders dazu begnadigt hatte, während dagegen Opferhandlungen auch ohne Zuziehung eines Briefters blos vom Hausvater, von Beamten und Gemeindevorstehern vorgenommen werden konnten, und diefe, wenn fie fich nicht genug Nebung und Renntniffe autrauten, um allein ein Opfer aur Zufriedenheit der Gottheit zu vollziehen, gewöhnlich lieber einen Wahrfager, als einen Briefter zu Hülfe nahmen, 87) besonders da jener ohnehin icon der Eingeweideschau wegen in der Regel zugegen fein mußte. 88) Neberhaupt hatten in der früheften Zeit, mo ber Cultus noch einen rein patriarchalischen Charafter hatte, Die Familienpater und Stammalteften auch die priefterlichen Gefcafte beforgt und im hervischen Zeitalter war bas Briefter= thum nicht vom Rönigthum getrennt gewefen. Erft fpater ent= ftanden noch besondere Briefterthumer neben dem des Ronigs, und erst seitdem das heroische Kürstenthum verschwunden war. bilbeten die Briefter einen eigenen Stand, dem jedoch Reber angehören konnte, ber bie weiter unten angeführten Bebingungen erfüllte, 89) so daß an eine Briefterkafte nicht zu benten ift. Wirtungstreis der Briefter, der ftets nur auf gewiffe Opfer- und Cultushandlungen beschräntt blieb, beftand im Tempelbienft, namentlich in Beforgung der Opfer 90) und Gebete, 91) aber auch in der Aufficht über die heiligen Opferftatten, die Altare und Tempel, und in der Bermaltung des zu letteren gehörigen Grundbefites und der übrigen Tempeleinkunfte, 92) wozu bei manchen Priefterthumern auch noch bie Beforgung myfteriöfer Reinigungen und Weihungen tam. Da das Briefterthum mit bem Rimbus einer gewiffen Seiligkeit umgeben war, erforberte auch feine Bermaltung befondere bazu befähigende Gigenschaften. Der Priefter mußte vorerft ein eingeborenes und vollberechtigtes Mitglied berjenigen Gemeinde fein, beren Gultus er vorfteben follte, 98) d. h. es mußten ihr ichon feine Eltern als Burger angehört haben, sodann aber war auch forverliche Matellofiateit 94) eine wefentliche Bedingung, und Rruppel und Berftum= melte waren von der Briefterwürde ausgeschlossen; 95) dagegen wurde hervorragende Geiftesbildung und ein gewiffes Maag von Renntniffen keineswegs gefordert, während allerdings auf fitt=

lichen Lebenswandel gesehen wurde. 36) Daher war auch bei manchen weiblichen Briefterthumern 97) Jungfrauschaft ein nothwendiges Erforderniß, gangliche Entfagung der Che aber wurde nicht verlangt, weshalb man zu Priefterinnen gewöhnlich erft heranreifende Jungfrauen mablte, die bann beim Gintritt ebelicher Reife des Briefteramtes wieder enthoben wurden. 98) (Zu Ranephoren, Chrenjungfrauen, welche die Rorbe mit den heiligen Gefäßen auf dem Saupte trugen, und Arrephoren, Jungfrauen, welche den symbolischen Tempelbienst der Athene Bolias verrichteten, wurden icon Madchen zwischen 5 und 10 Jahren gewählt.) 99) Doch waren zu manchen Briefterthümern auch Ghefrauen geeignet, besonders beim Cultus der Demeter und bes Dionpfos. 100) mahrend bei anderen wieder für beide Gefchlechter ftrenge Enthaltung vom ehelichen Umgange, so lange ihr Priefteramt dauerte, eine wesentliche Bedingung war. 101) Ueberhaupt muften die Briefter auf stete Reinheit halten 102) und als in beständiger Berührung mit der Gottheit ftehend Alles meiden, wodurch biefe Reinheit verlett werden tonnte. 108) Für manches männliche Briefterthum wurden blos foone Anaben gewählt, 104) deren fünfjährige Dienstzeit abgelaufen sein mußte, ehe fie mannbar wurden und ihnen der Bart wuchs. 105) Im Allgemeinen hatten die mannlichen Gottheiten Briefter, die Got= tinnen aber Briefterinnen, boch fanden hier auch manche Ausnahmen ftatt. Die meiften Briefterthumer murben auf Beben8= zeit, viele aber auch nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren verliehen. 106) Die Ernennung erfolgte entweder durch Wahl, 107) ober burch bas Loos: 108) boch gab es auch manche erbliche Briefterthümer, 109) und dann galt gewöhnlich das Recht der Erftgeburt, in manchen Källen aber entschied auch bier bas Lood: für ftreitige Rechtsansprüche gab es auch gerichtliche Entscheidung. 110) Als Gigenthum ber Gottheit, beren Cultus fie besorgten, genoffen fie das Recht der Unverletlichkeit und ftanben überhaupt als Vertreter der Götter in größtem Ansehen, 111) fo daß fie auch im Theater und in Volksversammlungen einen Chreuplat hatten. 112) Auch genoffen fie Immunität von burgerlichen Laften und vom Kriegsbienfte. 118) Sie wohnten bisweilen mit im Tempel 114) und hatten Theil am Schatze besfelben und anderen für den Cultus bestimmten Ginkunften, auch kamen ihnen die Häute und andere Theile der Opferthiere zu. 115)

Was ihre äukere Erscheinung betrifft, so entsprach fie natürlich der Würde ihres Amtes. 116) Sie trugen weite, mantelähnliche Gewänder, meiftens von glanzend weißer, 117) bisweilen jedoch auch von purpurrother Narbe. 118) Da die Opfer mit entblößtem Saupte bargebracht wurden, war auch langherabwallenbes Haar und ein Rranz ober eine Binde um baffelbe ein allgemeines Erfordernik der priesterlichen Tracht. 119) und in früherer Zeit gehörte auch ein Stab in der hand zur Erscheinung eines Priefters. 120) Bei mimifch = fumbolifchen Aufführungen ericien ber Briefter, welcher bann bie Berion bes Gottes felbst repräsentirte, auch in der thvisch bergebrachten Tracht und mit den Attributen beffelben. 191) Un den meiften Tempeln war nicht blos ein Priefter, fondern mehrere angeftellt. über die Bahl und das Rangverhältnik berfelben aber haben wir nur fehr mangelhafte Rachrichten. 192) Da nun ber Cultus auch in bas Gebiet ber Politit eingriff, mußte ber Staat auch an der Liturgie Theil haben und die Priefter in einer gewiffen Abhängigleit von ihm fteben; und wenn fich auch die Staatsregierung nicht das Recht anmaßte die Briefterstellen zu befeken, mas Sache ber Gemeinden war, fo beanspruchte fie boch ein Auffichtsrecht über fie. Die Priefter mußten fich vor ihrer Anftellung und Weihe 128) einer Brüfung ihrer Befähigung (δοκιμασία) unterwerfen, 194) und nach derfelben über die Ber= waltung ihres Amtes, besonders in Bezug auf Finanzsachen, Rechenschaft (ev Dorn) ablegen; 125) weshalb es auch eine Anzahl gottesbienftlicher Beamten gab, die nicht felbst Briefter waren. 126) - Bu den eigentlichen Brieftern tam nun noch eine Menge anderer beim Cultus beschäftigter Bersonen, die bei den einzelnen gottesbienftlichen Berrichtungen gewiffe Gebrauche zu vollziehen und die Briefter in der Berwaltung der Tempel und bei ben Opferhandlungen zu unterftützen hatten, und auf die daher auch ein Theil bes priefterlichen Ansehens und der priefterlichen Unverletlichkeit und Seiligkeit überging. Man hat zwei Rlaffen berfelben zu unterscheiden, eine höher und eine niedriger ftebende. Bur erfteren gehörten die Trager und Tragerinnen beiliger Gegenstände bei den Prozessionen, 127) sowie die Knaben und Mädchen, welche ben Chorreigen aufführten 128) und der Gottheit fonftige Dienste zu leisten hatten. Sie wurden aus den angesehensten Kamilien ausgewählt, und mukten fich burch sittliche

Unbescholtenheit 129) und forverliche Schönheit auszeichnen. 130) ftanden aber zu bem Cultus felbft in feiner weiteren Begiehung. als in ihren porübergehenden Geschäften selbft lag. Die zweite Rlaffe bildeten die ftandigen Tempelbiener, die anfangs wohl nur aus dem niederen Bürgerstande gewählt und für ihre Dienfte befoldet wurden, später aber, besonders ba fie auch mit den Brieftern ausammen im Tempelraume speiften, au immer größerem Ansehen gelangten, was besonders von den Reokoren 131) ober Ruftern beiberlei Geschlechts, welchen die Obbut, Reinigung und Ausschmückung der Tempel und beiligen Geräthe oblag. 182) und von den Herolden 183) gilt, welche die Berkundigungen und Gebote des Cultus ausriefen und, wenigstens früher, auch die Berlegung bes Schlachtviehes bei ben Opfern und Opfermahlzeiten, sowie bas Ginschenken bes Weines bei letteren zu beforgen hatten. 184) Hierher gehören ferner die zahlreichen, beim Cultus beschäftigten Sanger und Mufiker. 185) Endlich gab es auch noch wirkliche Tempeliklaven (iepódovdoi) 186) beiberlei Geschlechts. 187) die entweder Rriegsgefangene ober Raufsklaven waren, 138) oft aber auch den Tempeln zum Geschenk gemacht murben, 139)

Was nun die den Cultus bilbenden Sandlungen und Gebrauche betrifft, so ging alle Gottesverehrung unftreitig vom Gebete aus, durch welches fich der Mensch auf die einfachste und natürlichfte Weise in Beziehung zur Gottheit fest, und auch später, als das Opfer die Hauptsache geworden mar, wurde doch neben ihm das Gebet als vom religiösen Gefühl verlangte gute Sitte beibehalten. 140) So lange noch mahre Frömmigkeit im Bolke herrichte, begann ber Grieche teine nur etwas wichtigere Sache ohne Gebet; mit ihm begrufte, mit ihm beschlof er ben Tag, 141) mit ihm endigte er die Mahlzeit; 142) ohne Gebet wurde keine berathende Bolksversammlung eröffnet, 148) kein Beereszug unternommen, 144) wobei gewöhnlich ein Berold die Worte des Gebetes vorfprach. 145) Bu welcher Gottheit man, in der Regel mit Nennung ihres Namens, 146) betete, hing natürlich von den Umftanden und der Lage des Betenden ab, hatte man aber teine Beranlassung sich gerade an einen bestimmten Gott zu wenden, so wurde das Gebet an die Götter überhaupt oder an drei der oberften von ihnen gerichtet. 147) Man betete ftebend, 148) mit unbedecktem Saupte 149) und mit gen Simmel

gehobenen Sanden. 150) Rur wenn man zu Meergottheiten betete. ftredte man die Sanbe vorwarts, 151) und bei Gebeten gu Göttern der Unterwelt ichlug man die Erde mit ben Sanben. 15%) Leifes Beten icheint nicht üblich gewesen zu fein. 158) Da man fich nun aber das Wefen der Götter gang nach menfchlichen Beariffen vorftellte, glaubte man gewöhnlich feine ihnen im Gebete vorgetragenen Wünsche und Bitten 154) auch durch fie begleitende Geschenke unterstützen zu muffen, 155) und aus der Sitte, den Göttern folche Weihaeschenke darzubringen, ging der spätere Sauptgegenftand des Cultus, das Opfer hervor, das doch eigentlich auch nichts Anderes war, als ein Geschent, wodurch man fich die Gunft der Gottheit zu erwerben hoffte, und fich vom Weihgeschenke nur dadurch unterschied, daß jenes ben Gottern zu bauerndem Befite geweiht wurde, biefes aber ihnen nur einen vorübergehenden Genuß bereiten follte. Ghe wir daber von den Opfern felbst handeln, muffen wir ein paar Worte über die Weihaeschenke (avadhuara) vorausschicken. ftanden in den verschiedenartiaften Gegenftanden, Teierkleidern, 156) Schmuckfachen, Waffen, 157) Jagdgerath, mufikalischen Inftrumenten. Wertzeugen, Minzen, 158) Spielzeug, Masten, kleinen Bötter= und Thierbildern, Buppchen 159) und anderen Rleinigkeiten, burch bie man ben Göttern gleichsam ein Bergnügen machen wollte. 160) Ein fehr beliebtes größeres Weihgeschent maren auch Dreifüße (Tripodes), die meiftens aus der Kriegsbeute hergeftellt wurden. 161) Nünglinge, Frauen und Madchen weihten öfters fogar ihr abgeschnittenes Haupthaar. 162) Die Weihgeschenke wurden meiftens mit baran befestigten Wollenbinden und viele auch mit Aufschriften versehen dargebracht, 163) welche zu= gleich die Berfon des Gebers und den Grund der Gabe verewigten. Den einen Grund ihrer Darbringung haben wir schon oben tennen gelernt; weit häufiger aber waren fie Dankesspenden für ichon empfangene Beweise göttlicher Gnade, 164) namentlich für Beilung von Arankheiten und Rettung aus Gefahren (z. B. Schiffbruch), und in diefer Beziehung waren fie oft nur fculbige Erfüllung früherer Gelübbe, und traten zuweilen auch an die Stelle gelobter Opfer; 165) wohl nur in feltenen Mällen wurden fie auch als auferlegte Strafe dargebracht. 166)

Gehen wir nun zu den Opfern über, so muffen wir zuerft berjenigen gedenken, die wohl als die alteste Art aller Opfer 166b) in ber Mitte fteben amifchen ben Beihaefchenten und ben fpater üblichen Opfern, b. h. folder, wobei ber geopferte Gegenftand nicht verbrannt, sondern nur einfach auf dem Altar niedergelegt wurde, 187) was namentlich mit den Erftlingen des Relbes und ber Garten ber Fall war. 168) Da man aber burch bas Opfer ben Göttern einen wirklichen Genug bereiten wollte, fo blieb boch immer das Verbrennen, wobei man annahm, daß der auffteigende Rauch (und bei den blutigen Opfern der Fettbampf. ber die Substang des Opferthiers felbft erfeten follte) 169) ben Göttern ein wohlthuendes Gefühl erregen werde, die Sauptsache bei der Opferhandlung. Go foliegen fich benn an jene feuerlofen Opfer junachft bie Rauchopfer, bei welchen anfangs nur inlandifche Spezereien, 170) fpater aber ftets ausländisches Raucherwert, Myrrhen, Caffia, besonders aber Weihrauch, verbrannt wurde. 171) Sierher gehört auch bas Berbrennen von Soniakuchen 172) und anderem Backwert, 178) namentlich von kleinen Thierfiguren, die von Aermeren ftatt der wirklichen Thiere geopfert wurden. 174) Dergleichen Rauchopfer brachte man entweder allein, oder in Berbindung mit Thieropfern dar. 175) Die letteren oder die blutigen Opfer blieben aber ftets die haupt= fächlichften und häufigften. Man hatte wohl einen boppelten Grund zu ihrer Ginführung, auf ber einen Seite die Abficht, die Götter bafür, daß man des Feldbaues wegen unter ihrer Obhut stehende Thiere schlachtete, um fie als Rahrungsmittel au benuten, baburch zu verföhnen, daß man fie ihnen felbft als Speifeopfer barbrachte und einen Theil bavon abgab, auf ber anberen aber auch, um ihnen badurch einen Dienft zu erweisen. daß man ihnen Thiere opferte, welche einer fich ihres Schukes erfreuenden Beschäftigung der Menschen Schaben brachten. 176) Sie maren in Bezug auf die zu opfernden Thiere aukerft mannichfaltig. Im Allgemeinen ift anzunehmen, daß nur folche Thiere geopfert wurden, die wirklich jur Speife bienten, b. h. Rinder. Schafe, Ziegen und Schweine, 177) und von Aermeren Bogel, 178) bagegen Wilbpret 179) und Fifche, 180) bie zu ber Zeit, wo fich ber Cultus bilbete, noch nicht gegeffen zu werben pflegten, 181) nur in außerft feltenen Fällen. Doch wurden allerbings von Thieren, die fonft auch nicht zur Nahrung bienten, bem Belios, ben Meer- und Flufgottern, fowie benen ber Unterwelt, auch Rosse, 182) dem Apollo auch Esel 188) und der Hetate

und dem Enyalios (Mars) Hunde 184) geopfert. Hierbei muk nämlich bemerkt werben, daß manche Götter fich gewiffe Thiere am liebsten geopfert seben, 188) andere aber gang verschmaben follten, 186) fo daß es teineswegs gleichgültig war, welche Thiergattung man zum Opfer mablen wollte. Ebenfo menig aber burfte auch bas erfte befte Thier einer Gattung aum Opfer verwendet werden, es mußte vielmehr vorher eine Brüfung ftatt= finden, 187) ob es völlig gefund und unversehrt sei, 188) in fraftigem Alter ftehe, 189) und noch nicht zum Dienfte der Menichen oder aur Rucht verwendet worden fei. 190) Auch tamen noch manche andere Umftande sowohl hinfictlich des Geschlechts als der Farbe in Betracht. Männlichen Gottheiten opferte man in der Regel auch männliche, Göttinnen aber weibliche Thiere; 191) ben Göt= tern der Oberwelt brachte man gern Thiere von weißer, denen ber Unterwelt aber von schwarzer Narbe dar. 192) Ursprünglich wurde das ganze Opferthier verbrannt; 198) obgleich man aber Diese Sitte auch späterhin zuweilen noch beibehielt, 194) so wurde es doch icon fruhzeitig herrschender Gebrauch, nur einzelne Theile des Thieres, namentlich die Schenkel, einige Gingeweide und bisweilen auch die Zungen 195) zu opfern und das übrige Aleisch au einer Festmablzeit zu verwenden, die bei keinem Opfer fehlen durfte. 196) Rahl, Größe und Werth der geopferten Thiere bing natürlich von den Mitteln des Opfernden ab. 197) im Allgemeinen jedoch ift zu bemerken, daß in Sparta die Opfer zu jeder Zeit ziemlich farg ausfielen, 198) in Athen bagegen, wo ber Opferlugus immer höher ftieg, in der fpateren Zeit felbft von Brivatleuten nicht felten Sekatomben oder Opfer von bunbert Rindern 199) bargebracht wurden. Nebrigens verfteht es fich wohl von felbft, daß am liebften Thiere geopfert wurden, die bem Stande und also auch dem Besitthum des Ovfernden entsprachen, also vom Landmann Stiere, vom Hirten Schafe und Biegen u. f. w. 200) - Che wir die blutigen Opfer verlaffen, muß noch erwähnt werden, daß leider auch bei den Griechen, die hierin wohl nur einer ausländischen, besonders phonizischen Sitte folgten, in altefter, biet und ba aber auch noch in späterer Zeit felbft Menfchenopfer üblich waren, ba man entweder in Folge eigener Robeit auch bei manchen Gottheiten einen so thierischen Charakter voraussette, daß man ihnen felbst Menschenfleisch als willtommene Speise darbieten dürfe, oder glaubte, ihnen durch Opferung

einzelner Mitglieder ihnen verhafter Bollericaften und Geichlechter ein Beranugen zu bereiten; und fo finden fich benn im mythischen Zeitalter noch viele Beifpiele von Menfchenopfern, besonders wenn es die Rettung des Baterlandes durch folche Subnopfer galt, 201) aber auch ber hiftorischen Reit find fie nicht fremd geblieben. 202) Bei weiter fortschreitender Cultur tam man jedoch von dieser barbarischen Sitte immer mehr ab. ober fuchte ihr wenigstens, wenn man ihr bestehender Sakungen wegen nicht gang untreu werben zu biltfen glaubte, einen milberen Charafter zu geben. Nachdem man ichon früher bie Opferung burch's Deffer in ein Berabfturgen vom Relfen verwandelt, 203) ober weniaftens einen Berbrecher, ber ohnehin den Tob verdiente, jum Opfer auserkoren batte, 204) ging man später von der Tödtung gang ab und fand es für ausreichend, wenn nur Menschenblut floß, das Leben aber verschont blieb, 206) ober gab dem jum Opfer Beftimmten noch am Altar Gelegenheit jur Flucht, 206) in den meiften Fällen jedoch begnügte man fich mit einem stellvertretenden Gegenstande, gewöhnlich einem Thiere, 207) zuweilen aber auch einer leblosen Sache. 208) biefen den Göttern dargebrachten Menschenopfern find übrigens die früher zuweilen bei Leichenbestattungen vorkommenden 209) wohl zu unterscheiben. - Bu diesen bisher behandelten Arten von Ovfern tommt endlich noch eine vierte Rlaffe, die Trantopfer, die gewöhnlich mit den Brandopfern verbunden waren. 210) doch bei Todtenopfern, 211) feierlichen Anrufungen der Götter. 212) und in anderen Källen 213) auch allein für fich gespendet wurden. Sie verdankten ihre Entstehung unftreitig der Absicht, den Gottheiten neben dem Genuf der Speise auch den des Trankes zu bereiten, wie die Griechen felbst nur bei einer mit Trinken verbundenen Mahlzeit mahres Wohlbehagen fühlten, und beftanden gewöhnlich in Ausgiefung ungemischten Weines 214) in die Flamme des Altars, 215) zuweilen jedoch, besonders bei Todtenopfern, auch auf die Erde. 216) Außer dem Weine aber murben zu den Libationen auch Wasser oder Milch mit Honig vermischt 217) und bisweilen (abermals besonders bei den Todten= opfern) auch alle brei Flüffigkeiten zugleich verwendet. 218) Manche Gottheiten, wie die Eumeniden und andere unterirdische, die Namphen und Mufen. Helios und die anderen Lichtgötter. auch selbst Dionpsos und die Aphrodite Uranios, verschmähten

die Weinlibation. 219) und andere überhaupt iedes Trankopfer. 220)

Endlich haben wir noch den Hergang bei der Opferhand= lung tennen au lernen, die immer mit einem gewiffen Geprange verbunden war. Alle Opfernde trugen Rranze auf bem Saubte und in den Händen, 221) außer bei den Opfern für Kronos und Herakles, 222) und auch das Opferthier felbft wurde bekränzt und mit Binden geziert, 223) öfters auch mit vergolbeten Sornern 224) zu dem gleichfalls mit Kränzen und Binden geschmückten Altare geführt. Als ein schlimmes Borzeichen galt es, wenn es fich nur mit Widerstreben dahin führen ließ, 225) auch wartete man mit der Tödtung, bis es seine Ginwilligung bazu durch Brüllen und Kopfnicken gegeben zu haben ichien. 226) Run wurden fammtliche Anwesende, von welchen alle diejenigen. welche Opfergegenstände zu berühren hatten, fich vorher die Sande gewaschen haben mußten. 227) mittelft eines in Weihwaffer vom Altar getauchten Teuerbrands besprengt. 228) Sierauf folgte die Ermahnung zu heiliger Stille, 229) welche besonders des nun gesprochenen Gebets wegen herrschen mufte. bas mit jedem Opfer verbunden zu sein pflegte, 280) und nun begann bas Opfer felbst damit, daß man den Raden bes Opferthieres mit geröfteten Gerftenkörnern bestreute, 281) ihm auch meistens als Todesweihe einen Bufchel haare von der Stirn abschnitt und in's Opferfeuer warf. 282) Die Tödtung selbst er= folgte fo, bak man bei Opfern für bie Götter ber Oberwelt ben Ropf des Opferthieres himmelwärts zurudbog, 288) bei Opfern für die unterirdischen Gottheiten aber aur Erde niederbrudte, 284) und das Thier mit einer Reule 235) oder einem Beile niederstreckte und ihm dann mit dem Opfermeffer die Rehle durchschnitt, 236) das Blut aber, womit der Altar benetzt werben mußte, 287) in einer Schale auffing. Den Fall des Thieres begleiteten die anwesenden Frauen mit einem lauten Aufschrei. 238) Run wurde dem Thiere die Haut abgezogen, 289) (die, wie wir schon oben 240) sahen, den Brieftern zu Theil wurde), der Körper zer= legt und die den Göttern aufommenden Theile 241) sammt Rauherwerk und Opferkuchen unter entsprechenden Libationen 242) auf dem Altar verbrannt. Nur die Todten = und Sühnovfer machten eine Ausnahme, indem hier das Opferthier nicht verbrannt, sondern begraben ober auf sonftige Weise vernichtet

wurde. <sup>248</sup>) Bei Opfern für die unterirdischen Götter wurde das Blut des Opferthieres wie zum wirklichen Genusse für sie <sup>244</sup>) in Gruben gegossen, <sup>245</sup>) die hier die Stelle des Altars vertraten. Noch ist zu bemerken, daß den oberen Gottheiten früh am Tage, den unterirdischen aber Abends oder in der Racht geopfert zu werden pslegte, <sup>246</sup>) daß die Opserhandlung gewöhnlich von Flötenspiel begleitet war, <sup>247</sup>) und daß zuweilen auch sestliche Reigen den Altar umkreisten, während das Opser darauf brannte. <sup>248</sup>) Daß jedem Opser, wenn auch nicht unsmittelbar, ein Opserschmaus folgte, haben wir schon oben gesehen. <sup>249</sup>)

Nachdem wir fo vom öffentlichen Cultus gehandelt haben. muffen wir auch noch von dem geheimen, nur von Geweihten genbten, oder den Myfterien 250) fprechen, einem der schwierigften und dunkelften Bunkte des ganzen hellenischen Alterthums, der daher auch die verschiedenften, jum Theil gang falfche Un= fichten hervorgerufen hat. 251) Die wahrscheinliche Entstehung ber Myfterien als eines Inftitutes, welches den althergebrachten pelasgischen Cultus bei den burch die dorischen Wanderungen herbeigeführten Beränderungen besselben gegen Profanation und Eindringen unliebsamer Neuerungen bewahren follte, haben wir schon oben kennen gelernt; 252) was aber ihr Wesen betrifft, so ist es sicherlich ein Jrrthum, wenn man fie fich, wie es gewöhn= lich geschieht, als einen geheimen Orden benft, der in Befit einer reineren und besseren Lehre gewesen sei, als die Bolksreligion sie au bieten vermochte, und dieselbe durch die den Cultus leitenben Briefter als Inhabern einer höheren Weisheit Auserwählten unter bem Siegel ber Berichwiegenheit habe mittheilen laffen. Die Myfterien waren vielmehr nichts weniger, als geheime Orben, deffen Mitglieder von den Brieftern auserwählt wurden, sondern es ftand Nedermann ohne Unterschied des Geschlechts und Standes der Beitritt zu ihnen frei, und die Briefter ragten teineswegs durch Bildung und Kenntniffe vor Anderen fo hervor, daß fie fich in Besitz einer höheren Gotteserkenntniß befinden und dieselbe als Lehrer Anderen hätten mittheilen tonnen, sondern ihre Renntniffe beschränkten fich, wie bei allen anberen Prieftern, nur auf das Rituelle und Ceremonielle des Gottesdienstes. Das wesentlichfte Merkmal der Mysterien war bie äußere Seimlichkeit und Berborgenheit ihrer Gebräuche, und der

Hauptgrund ihres außerorbentlichen Ansehens und ihrer weiten Berbreitung ift wohl in dem Reize, den bas Gebeimnifivolle für ben Menschen hat, verbunden mit der finnlichen Bracht und alanzenden Ausstattung, womit die Musten ihre Feste feierten. au fuchen. Sie waren aber in den Bedürfniffen ber Reit bearundet, da man nicht nur bei zunehmender Sittenlofigkeit nach Entfündigung und Reinigung trachtete, 258) sondern auch bei fortschreitender Bilbung fich im Cultus etwas Soberes und Geiftigeres geboten feben wollte, als ber Bolksgottesbienft gewährte, und Beibes, theils Entfühnung und mit ihr fittliche Förderung, da man die durch fie von Neuem gewonnene Gemeinschaft mit der Gottheit burch neue Sunden nicht wieder verscherzen wollte, 254) theils richtigeres Verständnik der Götterlehre und mit ihm auch religiöse Förderung wurde auch wirklich in den Mufterien gefunden, obgleich an eine durch fie bewirkte Ueberlieferung einer reineren, wohl gar monotheiftischen Gottesauffaffung burchaus nicht zu benten ift: ba fich vielmehr Die Lehre der Mufterien immer nur auf die Cultuslegende (τὰ λεγόμενα) und die Cultusgebräuche (τὰ δρώμενα) be= schränkte, 255) und nie über die gottesdienstlichen Formen des jedesmaligen Cultus und ben Inhalt feiner Mythen hinausging. Che wir nun von den einzelnen Arten der Mufterien fprechen. Die in den verschiedenen Civilisationsperioden auch febr verichiebenartig auftraten, muffen wir uns vorerft mit den allgemeinen, allen Myfterien eigenen Gebrauchen befannt machen. Griechische Abstammung und vor Allem Reinheit von jeder Schuld 256) war die erfte Bedingung zur Aufnahme in die My= fterien: aber auch nach der Aufnahme mußten sich die Myften nicht nur alles beffen enthalten, was im ftrengeren Religions= begriff für verunreinigend galt, 257) sondern auch häufig Rei= nigungen vornehmen, wozu bei manchen Musterien (namentlich bei den Thesmophorien) auch noch ftrenge Fasten und sonstige Rafteiungen tamen. 258) Ueberhaupt waren Reinigungen, Guhnungen und Bugungen eine Sauptsache bei ihnen, und obgleich bieselben auch im öffentlichen Cultus porkamen, wurden fie doch nirgends dringender geforbert und häufiger und ftrenger vorgenommen, als hier. Bei allen Myfterien finden wir Opfer, Broceffionen, Gefange und Tange, die aber einen gang anderen Charafter hatten, als bei ben übrigen Gottesbienften, nämlich

einen orgiaftischen, exftatischen, ber aber boch lange Zeit binburch bei den Griechen ein gehaltener und würdevoller blieb. bis später aus Thracien und Bhrygien jener wilbe, ausschweifende Fanatismus, welcher Sinnentaumel für Begeisterung hielt, auch in Griechenland eindrang, wo er jedoch allen Befferen und Gebilbeteren des Bolks ftets fremd und widerwärtig blieb. kamen bei den meiften Myfterien noch nächtliche Feier, Facelbeleuchtung und aufregende Mufit. Die Weftfeier mar größtentheils symbolischer Art 259) und bestand, wie überhaupt die Mufterien einen dramatischen Charafter hatten, 260) in mimischdramatischen Aufführungen der Göttergeschichte, 261) bei denen besonders der allegorische Sinn der Mythen hervorgehoben werden follte. 262) Denn auch Minthen und bildliche Darftellungen ber Gottheiten waren den Mysterien nicht fremd, nur herrschte auch bei ihnen das symbolische und allegorische Element vor, obaleich fich übrigens die Mythologie den Mufterien in Bezug auf Geburt, eheliche Verbindungen, 268) Liebschaften und sonstige Handlungen der Götter in nichts von der Götterlehre der Boltsreligion unterschied, als bochftens in Namen 264) und Genealogie 265) der Götter. Was nun die Aufnahme und Weihe betrifft, fo tonnte awar, wie wir icon bemerkten, Jedermann, auch Frauen, felbst Rinder, eingeweiht werden, 266) doch bedurfte es vor der Weihe gewiffer Vorbereitungen und geiftlicher Nebungen, die Weihe felbst aber erfolgte nach verschiedenen Graben, b. h. die Eingeweihten wurden von Stufe ju Stufe der Erkenntniß geführt, bis fie endlich auf die höchfte und zur vollen Unichauung (Enonreia) gelangten, die ihnen den Genuf einer gewiffen Seligkeit verschaffen follte. Bei den meiften Myfterien aab es drei folche Stufen, 267) und so 3. B. bei den Cleufinien bie kleinen, großen und epoptischen Mysterien. 268) Nachdem gewöhnlich im Frühighr die Weihe zu ben kleinen Mufterien stattgefunden hatte, erfolgte im Berbft die zu den großen und im nächsten Jahre die zur Epoptie. 269) Durch Erreichung der höchften Stufe erlangten auch die Muften unter Berleibung entsprechender Infignien eine geiftliche Weihe und einen priefterlichen Charafter. Gine Hauptperson bei den Mufterien mar der Mystagog, 270) der Ginführer und Begleiter der Ginzuweihenden, ber bei den Eleusinien ein Athener 271) sein mußte, 272) jedoch tein Briefter, 278) natürlich aber ein vollständig Eingeweihter bes

höchsten Grades, der wieder jüngere Mitglieder in dem vermuthlich sehr complicirten Ceremoniell der Mysterienordnung unterrichtete. Uebrigens gab es gewifse Formeln, an welchen die Eingeweihten einander und zugleich die Stuse ihrer Weihe erkannten. 274) Gegenwart von Unbetheiligten bei den Bersamm-lungen der Mysten und Mittheilung ihrer Lehren und Gebräuche an solche war streng verpönt; 275) doch gab es auch Mysterien, in denen man nur den Mythus verschwieg, ohne die darauf bezüglichen Gebräuche und Bilder der Oefsentlichsteit zu entziehen.

Wir geben nun zu den verschiedenen einzelnen Mufterien über: da es aber beren in vielen Staaten und Culten gab. muffen wir uns hier nur auf die bedeutenoften derfelben, die eleufinischen und samothracischen, beschränken. Die berühmteften unter allen waren die uralten, ju Gleufis in der Nahe von Athen 276) gefeierten, von da aus aber über gang Griechenland und felbft über Rleinafien verbreiteten, zum Cultus der Demeter und des Dionpfos gehörigen 277) Eleufinien, deren hobes Unfeben sich noch bis in die Römerzeit hinein erhielt, 278) obgleich freilich ihre höchfte Bluthe bereits entschwunden war. Oberaufficht darüber war von den attifchen Ronigen auf ben Archon Bafileus übergegangen, 278b) dem vier Epimeleten zur Seite ftanden: 279) die Briefterthumer aber blieben fortwährend im Befitz der heiligen Geschlechter, die fie gegrundet hatten, namentlich der eleufinischen Eumolpiden, welche die Sierophantie erblich verwalteten, 280) und der athenischen Rernten (später der Lykomeden), die stets neben jenen im Aufsichtsrath erscheinen 281) und im Befit der Daduchie waren. 282) Das höchste Amt der eleufinischen Myfterien nämlich war die Hierophantie. Es ift noch aweifelhaft, ob es nur einen Hierophanten (ἰεροφάντης) 283) oder mehrere gab, 284) während es gewiß ift, daß mehrere Hiero= phantinnen fungirten. 285) Er verwaltete sein Amt lebenslana und fein Geschäft mar, die Cultuslegende und heiligen Gebrauche au lehren und in die religiösen Geheinmisse einzuweihen, 286) augleich aber auch den Gefang zu leiten. 287) Das zweite Amt war das des Daduchos (δαδούχος), 288) der nicht blos das Geschäft zu verrichten hatte, wovon er seinen Titel (Nackelträger) führte und welches bei der Opferhandlung für ein Chrenamt galt, 289) sondern auch den Sierophanten im Lehramte unterftütte 290) und gemeinschaftlich mit ihm die Reinigungen 291) und die sogenannte Prorresis (πρόφδησις) beforgte, b. h. den Ausruf, wodurch ju Athen die Ginzuweihenden mit der Ordnung bes Reftes und den Bebingungen der Theilnahme bekannt gemacht und Unreine und Auslander davon ausgeschloffen wurben. 292) Eine dritte Würde war die des Hierokernr (leponhov5), 298) welchem die Berkundigung des Gottesfriedens, Beginn ber Eleufinien, sowie andere barauf bezügliche Ausrufungen, auch mancherlei Functionen beim Opfer obgelegen zu haben scheinen. 294) Endlich ist noch der Epibomios (επιβώμιος) 295) au erwähnen, ber mahricheinlich bem hierofernr ebenfo zur Seite ftand, wie der Daduchos dem Hierophanten, und gleichfalls beim Opfergeschäft betheiligt war. Die Inhaber biefer vier Würden bildeten zusammen einen heiligen Rath, 296) der selbst eine richterliche Gewalt befak und bei welchem Rlagen wegen Gottlofigkeit und Berletung beiliger Gebräuche u. f. w. angebracht werben konnten, 297) und genoffen mancherlei Vorrechte, 3. B. das Recht öffentlicher Speisung, hatten eine stattliche Rleidung, 298) er= hielten Shrenftucke vom Opferfleische, besondere Ginfünfte u. f. w. 299) Merkwürdig ist auch, daß ihr profaner Rame. felbst in amtlichen Urkunden, stets verschwiegen wurde. 300) Was nun noch die Festseier der Gleufinien betrifft, so fand fie, befonders in der Zeit amischen dem Berfer = und dem veloponne= fischen Kriege, mit welchem schon der Unglaube einzureißen begann, unter dem Budrange von gang Griechenland auf glanzende Weise statt. 301) Auch durch den mahrend ihr herrschen= ben Gottesfrieden 302) wurde das Zusammenströmen von Theil= nehmern aus allen Staaten und Rolonien Griechenlands wesent= lich begunftigt, und fast mit jedem Weste wuchs die Rahl der es Besuchenden, 308) besonders da später auch Fremde Theil nehmen burften, wenn sie nur von einem attischen Bürger als Muftagogen eingeführt wurden; weshalb auch die Athener in diesen Tagen eine Menge Ausländer als Gafte bei fich zu seben pflegten. 304) Wenigstens gilt bieg von den großen Eleufinien, von benen wir die kleinen wohl zu unterscheiden haben. Lettere, die als ein befonderes, felbftftandiges Teft zu betrachten find, murben zu Ehren der Demeter und des Dionpfos im Monat Anthefterion (der unferm Februar u. Märzentspricht) in derathenischen Vorstadt Agra am Niffus 305) in einem besonderen Gebäude.

bem Eleufinion, 306) gefeiert, ohne Eleufis felbst zu berühren, boch ift uns nur febr wenig von ihnen bekannt. Auch während ihrer Feier herrschte der Gottesfriede und wahrscheinlich waren auch fie von larmenden Umzügen, Gesang und Tanz begleitet. Beffer, als von ihnen, aber boch nicht vollständig, find wir von ben großen Eleufinien unterrichtet, die in Athen nur begannen. ihren Abichluft aber in Eleufis felbft fanden. Sie nahmen ihren Anfana am 15. Boedromion (unferm August und September) und bauerten mindestens 12 Tage bis jum 27ften. 807) Um ersten Tage erfolgte in Athen die oben genannte Brorresis, am zweiten ein Reinigungsact ber Ginzuweihenden mit Seewaffer am Meere, höchft wahrscheinlich im Biraeus, dem Safen von Athen, 308) am britten fand bas Sauptopfer für Demeter und Rore und am vierten Opfer für Dionnfos und die übrigen Götter ftatt. 309) Der fünfte Tag hieß Epidauria (Enidavoia) und diente zu Opfern für die Beroen (namentlich den Aeskulap, Berkules und die Diosturen, 810) vielleicht auch zu nachträglicher Weihe ber zu fpat Gekommenen. 311) Alle biefe in Athen dargebrachten Opfer aber waren wohl mit Opferschmäusen, feftlichen Umzügen und anderen Reierlichkeiten verbunden. Der fechfte Tag, Jakchos ('Iάκχος) benannt, war der Haupttag, an welchem der Jakchos ober Dionpsog (natürlich als Statue) 812) mit einem Myrthen= kranze um's haubt und einer Nackel in der hand als Reftgenoffen der beiden Göttinnen 313) in feierlichem Zuge nach Eleufis, dem eigentlichen Mittelpuntte bes Weftes, geführt murbe und daselbst der Beginn der Hauptfeier erfolgte. 314) Biele Tausende nahmen am Festzuge Theil, 315) Briefter, Obrigkeiten und bie ganze Schaar ber Myften beiberlei Geschlechts, alle mit Myrthe und Eppich befrangt, Aehren, Ackergerath und Fackeln in der Sand tragend, da der Bug gegen Abend von Athen abaina und nach einem Mariche von vier Stunden 316) bei ein= getretener Dunkelheit an Ort und Stelle anlangte. Er nahm feinen Anfang am städtischen Eleufinion, passirte das heilige Thor oder Dipplon 817) und schritt dann auf der heiligen Straße weiter. Sein Charafter war ein ziemlich ausgelassener und orgiaftischer, von Gefängen und Tangen, Mummenschang, Neckereien, Spöttereien und anderen bacchischen Luftbarkeiten begleitet. 318) War der Zug in Eleufis angelangt, so begannen die eigentlichen Mufterien mit einer Bannychis ober Nachtfeier, wie fie fich auch

in ben folgenden Nachten wiederholte, 819) und diese Nachtfeier besonders war es, die den geheimnikvollen Zauber der Gleufinien auslibte, welche den Mathus der Demeter, die neun Tage lang ohne zu effen und zu trinten mit brennenden Nackeln die Erde durchirrt, um ihre verlorene Tochter Bersephone suchen, bis fie am zehnten Tage in Cleufis die Runde von ihrem Raube durch Sades (Bluto) empfängt und fich nun wieder der Beiterkeit hingibt, burch mimisch-prcheftrische Darftellungen vergegenwärtigen follten, 820) fo daß fich die Teftgemeinde felbst gleich= sam an die Stelle der Demeter versette. Daber auch ihre Nackelläufe, 321) ihr neuntägiges Faften bis jum Ginbruch ber Racht, 322) ber Ausbruck wilben Schmerzes beim Suchen ber Tochter, und dann ihre ausgelaffene Freude und trunkene Luft nach bem Wieberfinden berfelben. So hatten benn bie erften Tage ber Reier einen dufteren und traurigen, die letten aber einen beiteren und freudigen Charafter, und erft wenn die nächt= liche Feier porliber war, begann ein hewöhnliches Bolksfeft 328) mit Opferschmäusen, Wettkampfen mit ausgesetten Breisen 824) u. f. w.; boch haben wir über ben fpateren Berlauf bes Reftes teine genaueren Nachrichten. Nur das wiffen wir, daß die fogenannten Plemochoë (πλημοχόη),825) mit welchem Namen auch der ganze Tag benannt wurde, d. h. eine Waffersvende als Sühnungslibation ben Schluß ber gangen Teier bilbete. 826)

Den Cleufinien in Berühmtheit am nachften ftanden die samothracischen Mufterien, 327) beren Ansehen auch in späterer Zeit noch fo groß war, daß felbst Philipp und Alexander von Macedonien 328) und auch noch vornehme Römer sich einweihen ließen. 329) Gleichwohl ift in Folge bes tiefen Geheimniffes, in bas fie fich hüllten, 330) unsere Renntniß von ihnen noch weit burftiger, als die von den Eleusinien. Das Wenige, mas wir von ihnen wiffen, ift Folgendes. Sie wurden ichon feit uralter Zeit 331) auf der Insel Samothrate zu Ehren der Rabiren (Ká-Beigoi) gefeiert, d. h. auch auf Lemnos und Imbros verehrter Gottheiten der alten Belagger, über welche aber ichon die Unfichten der Alten felbft, und ebenfo der Reueren, fowohl in Sinficht auf Bahl (zwei, drei, vier), als auf Identität mit uns befannten Göttern der Bellenen (Zeus und Dionpfos, Bofeidon und Apollo, die Dioskuren, Uranos und Gaa, Demeter, Rhea, Hera, Aphrodite u. f. w.) sehr von einander abweichen und von

benen genauer zu handeln hier nicht der Ort ift. Auch in diese Mufterien wurden sowohl Frauen 882) als Anaben 883) aufgenommen. Bor der Einweihung mußte man, wie es scheint, ein Bekenntnif ablegen, ob man im fruheren Leben tein Berbrechen begangen hatte, 384) und war dieß der Fall gewesen, so mußte erft eine Entfühnung erfolgen. 835) Bei der Ginweihung felbft, die Niemandem mitgetheilt werden durfte, 386) erhielten die Aufgenommenen eine purpurrothe Binde um den Leib, die fie vor Gefahren zur See ichuten follte. \$87) und einen Schleier, \$38) und wurden auf einen Thron gesett, 389) die anwesenden Musten foloffen einen Kreiß, faßten einander bei den Sanden und führten Symnen fingend einen Tanz auf. Die übrigen Gebrauche ftimmten wohl größtentheils mit benen ber Gleufinien Gewiß tamen auch bei ihnen Reinigungen. Umzüge mit bacchischen Gefangen und Tangen, 840) mimifche Darftellungen bes Mythus ber Rabiren 341) u. f. w. vor. - Zum Schluffe erwähne ich noch, daß auch zu Theba in Bootien, Andania in Meffenien, Lerna, Epidaurus, Hermione und Phlius in Argolis. Titane in Sichonien, auf den Inseln Aegina, Amoraos. Areta und anderwärts Mufterien gefeiert wurden.

## Unmerkungen zum 14. Kapitel.

1) Bal. Herod. II, 50—53., wo sich aber manche unrichtige Unfichten finben.

2) Hefiod. bei Orig. c. Cels. IV. p. 216. Schol. zu Arat.

Phaen. 91. vgl. Blat. Polit. p. 271. Leg. IV. p. 713.

3) Strab. XVI p. 762. Dio Chrhs. Or. LXVII. p. 648.
4) Bgl. Hermann's Lehrb. d. griech. Antiquit. 2. Theil. S. 4.

Note 11. d. 2. Aufl.

5) Gewiß unrichtig ist die sich allerdings auch schon bei griech. Schriftstellern (Themist. Or. XXIX. p. 349. b. u. Max. Tyr. Or. XXX, 5.) findende Anficht, daß aller griech. Cultus einen agrarischen Ursprung und Grundcharafter gehabt habe. Bgl. hermann , ebendaj. S. 9. Rote 5.

9) Schon zu homers Zeiten war dieser polytheiftische Cultus Bal. Ripfch Anmerk. zur Obpffee II. vollständig ausgebilbet. S. 96. und andere Stellen Reuerer bei hermann a. a. D. Note 10.

7) Wie allerdings schon Herod. II, 50 ff. (vgl. mit II, 42. 58 f. 144.) annimmt. Siehe bagegen Plut. de malign. Herod. 13. de Is. et Osir. 31. u. Diob. Sic. I, 69.

 8) Θεοί κενοί. Bgl. Herob. II, 90.
 9) Daher z. B. Zeòg ἐλλήνιος ober πανελλήνιος: Binb. Nem. V, 10. Aristoph. Equ. 1253. Baus. I, 18, 9. I, 44, 13. II, 29, 6.

10) Bgl. Ariftot. Pol. III, 9, 7. VI, 5, 11.

- 11) Ihre Mitglieder hießen φράτορες, auch δογιώνες und Gravarai: Pollug III, 52. VIII, 107. vgl. Athen V, 2. p. 185. c. VIII, 64. p. 362. e. Ariftot. Eth. ad Nicom. VIII, 9, 5. Bhot. Exc. 82.
- 12) Bal. Corp. Inscr. Gr. n. 101. u. Lobect Aglaoph. p. 272. mit Herod. I, 143. V, 72. VI, 81.

- 13) Bgl. Lucian. Phalar. 2, 8.
- 14) Bgl. Plaut. Bacch. II, 1, 3.
- 15) Lucian. Alex. 30. Arnob. I, 39.
- 16) Athen VIII, 65. p. 363. d. Porphyr. de abstin. II, 16.
- 17) Herob. VI, 57. Aeschin. in Timarch. §. 21. Dem. in Neaer.
   §. 85. p. 1373. Hesphin. I. p. 933.
  - 18) Blat. Alcib. II. p. 148. e.
- 19) Fforr. c. Lochit. §. 6. Xen. Mem. I, 2, 62. Hellen. I, 7, 22. Aelian. V. H. V, 17. Pauf. II, 28, 3. Dio Chryf. Or. XXXI. p. 336. Damit steht die ungestraste Berspottung göttlicher Personen in der attischen Komödie keineswegs in Widerspruch, da sie dem Cultus derselben keinen Eintrag that, weshalb sich die Götter den Spott hier ebensogut gesallen lassen mußten, wie hochzestellte Staatsmänner und berühmte Philosophen und Dichter.
- Bgl. z. B. Lucian. Icarom. 24.
   In Athen bestand zulest der sechste Theil des Jahres aus Festtagen. Bgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 661. Xen. Rep. Ath. 3, 2. Strab. VI. p. 280.
  - 22) Bgl. Jocr. Areop. §. 29. mit Athen. VIII, 67. p. 364. d.
- 23) Denn bei den Gebildeteren der Nation, nicht blos dei Philosophen (3. B. Plato Polit. p. 271. c. Theaet. p. 176. d. c.
  u. s. w.) sinden wir auch schon den Glauben an ein namenloses höchstes Wesen, das an der Spize der Weltregierung steht und durch die Ausdrücke Jeóc (Aesch. S. c. Thed. 616. Pers. 94 f. Plat. Rep. II. p. 280. a. Demosth. in Aristog. I. §. 2. p. 770.), το Θείον (Aesch. Agam. 475.), δ δαίμων (Aesch. Eumen. 546.) u. s. w. bezeichnet wird.
- <sup>24</sup>) Zeus (ber allgemein als Haupt ber ganzen Götterwelt anerkannt wurde) und Hera, Poseibon und Athene, Ares und Aphrobite, Apollon und Artemis, Hephästos und Hestia, Hermes und Demeter (ober mit ihren römischen Namen Jupiter und Juno, Neptunus und Minerva, Mars und Benus, Apollo und Diana, Bulcanus und Besta, Mercurius und Ceres).
- 25) Ueber diese Localculte vgl. Wachsmuth Hellen. Alterthumstunde 2: Band. §. 127 ff. S. 473 ff. ber 2. Aufl.
- <sup>26</sup>) Bgl. Hom. II. I, 38. IV, 51. XIII, 21. Od. VIII, 363. u. s. w.
- <sup>27</sup>) Ueber diesen Unterschied vgs. Porphyr. antr. Nymph. c. 6. Pollug I, 23. u. Artemid. Oneirocr. II, 34.
- <sup>28)</sup> Wie Helios ober Phöbos (ber Sonnengott) und Selene (die Mondgöttin), oft mit Apollo und Artemis identificirt, Cos (die Morgenröthe), Hesperos (der Abendstern), Iris (der Regenbogen), Boreas (der Nordwind und die anderen Winde), Uranos (der Himmel), Ge oder Gäa (die Erde), Oteanos (das Meer) u. s. w.
- <sup>29</sup>) Wie Furcht (Phobos), Schaam (Aidos), Mitleid (Eleos), Nebermuth (Hybris), Neberredungsfrast (Beido) u. f. w.

<sup>80</sup>) Wie Tob (Thanatos), Schlaf (Hppnos), Glüc (Tyche), Reichthum (Plutos), Sieg (Rike), Friede (Eirene), Ruf (Pheme) u. f. w.

31) Den Olympiern am nächsten standen unter den irdischen und unterirdischen Gottheiten Dionhsos (Bacchus), Kronos (Saturnus), Aides (Pluto) und Kore oder Persephone (Proserpina), dann auf einer etwas tieseren Stuse Pan, Eros (Amor), Leto (Latona), Hebe, Enho (Bellona), Remesis, die Mören (Parzen) und andere in Rote 32 genannte Gottheiten. Den directen Gegensatz zu den olympischen Gottheiten bildeten die unterirdischen, d. h. die schon genannten Aides und Persephone und die Erhnnien oder Eumeniden (Furien).

38) Wie die Mufen, Gratien, Horen, Ahmphen, Tritonen (und andere Meergottheiten: Rereus, Glaukos, Proteus, Thetis, Leukothea u. A.), Saturn und andere ländliche Gottheiten: (Silenos. Bria-

pos u. j. w.)

38) Da die Griechen ihren Göttern nicht nur menschliche Geftalt, sondern auch alle menschlichen Triebe und Leidenschaften zuschrieben, spielt die Genealogie in der griechischen Mythologie eine sehr bedeutende Kolle und ein großer Theil der Götterwelt ist durch

Beugung hervorgegangen.

34) Die berühmtesten der ersten Klasse sind herakles (Hercules), der Nationalheros, der ost geradezu als wirklicher und vollkommener Gott verehrt (Paus. II, 13, 3. Aelian. H. an. XVII, 44. u. A.), ja selbst auf den Olympus entrückt wurde (Herod. II, 43 ff.) und der Heilgott Asklepios (Aesculap), der sast in gleichem Ansehen stand; zur zweiten Klasse aber gehörten besonders die Dioskuren (Castor und Pollux), Theseus, Jason, Perseus, Bellerophon, Agamemnon, Menelaus und viele andere.

35) Es wurden ihnen nicht nur Tempel erbaut und Opfer bargebracht, sondern auch ihnen zu Ehren Brocessionen, Feste und

Rampffpiele angeftellt.

36) Hom. II. XXII, 170. Plut. Qu. Gr. 7. Qu. Rom. 94. Lucian. de sacrif. 10. Strab. IX. p. 417. X. p. 456. Pauf. I, 32, 2. (vgl. mit VIII, 17, 1. 21, 3. 44, 4. IX, 3, 4. 19, 3. Soph. Trach. 1193. u. j. w.)

37) Herod. V, 76. Aelian. V. Hist. V, 17. Strab. VIII.

p. 343. IX, 363. 417. u. j. w.

<sup>38</sup>) Plut. Qu. Rom. 94. Vitruv. I, 2, 20. Pauf. IV, 31, 1. VII, 27, 4. (vgl. mit VIII, 6, 2. 32, 4. 42, 5. IX, 24, 4. Strav. VIII. p. 346. u. f. w.)

<sup>89</sup>) Hom. Od. XIII, 104 ff. 347 ff. IV, 188. Pauf. VIII, 36, 2. X, 32, 4. 38, 6. Strab. X. p. 468.

 $^{40}$ ) Bωμοί: Ammon. v. βωμός, Eustath. zu Hom. II. VIII, 441. u. Od. II, 273. Paus. VIII, 38, 5. u. s. w., έσχάραι: Polluz I, 8. Schol. zu Eurip. Phoen. 291. Paus. V, 13, 5. Porphyr. antr. Nymph. c. 6. u. s. Gewöhnlich versteht man

unter βωμοί größere Atare für die oberen Götter und unter έσ-

χάραι niedrigere für die unteren Botter und Beroen.

- 41) Daher wachsen oft Bäume neben ihnen. (Bgl. Hom. II. II, 307. Od. VI, 162. Dion. Hal. de Dinarcho p. 637.) Selbst die zu Brandopsern bestimmten Altäre der Tempel standen gewöhnlich vor ihnen im Tempelhose (Aeschil. Suppl. 495. Paus. III, 20, 8. vgl. Apoll. Rh. II, 1171.) und wo sie im Innern derselben standen, besauh sich über ihnen ein offener Raum, durch welchen der Rauch abziehen konnte. (Bgl. Paus. I, 26, 6.) Dagegen standen allerdings Käucherheerde (Θυματήρια u. ἐσχάρια: Heshch. I. p. 1474.) und Heerde mit ewigem Feuer (Plut. Num. 9. Paus. V, 15, 9. VIII, 9, 1. 37, 8.), sowie Tische zur Riederlegung von Weißgaben (Arist. Plut. 687. Demosth. in Mid. §. 53. p. 531. Paus. VIII, 30, 2. IX, 40, 6. Athen. XV, 48. p. 693. e. u. s. w.) im Innern der Tempel.
  - <sup>42</sup>) Vitruv. IV, 8.

43) Theorr. XXVI, 3.

44) Pauj. IX, 3, 4.

45) Apoll. Rhob. I, 1123. II, 695. Ueber folche improvifirte ἐσχάραι αὐτοσχεδίαι vgl. Pauf. V, 13, 5. VI, 24, 2. Selbft auß Opferasche (Pauf. V, 13, 5. 14, 6. 8. 15, 5. IX, 11, 5.) u. (alß nur einmal vorgekommene Beispiele) auß Opferblut (Pauf. V, 13, 11.) u. Hörnern von Ziegen (Plut. Thes. 21. u. solert. anim. 35. vgl. Ovid. Her. XXI, 99. Mart. Spect. I, 4.) werden erwähnt.

<sup>46</sup>) Pauf. VI, 20, 7.

47) Pauf. V, 13, 3. Hefnch. II. p. 345.

- 48) Pauf. V, 13, 5. Diod. XVI, 81. Strab. XIV. p. 641.
- 49) Der Altar des Zeus in Olympia hatte einen Umsang von 125 und eine Höhe von 22 Fuß, der aus Maxmor gesertigte Altar in Bergamos war gar 40 Fuß hoch u. s. w.

50) Eustath. zu Hom. Od. XVII, 209.

51) Und zwar bilbeten sie meistens ein Quadrat (Pauf. V, 14, 5.), doch zuweilen auch ein Parallelogramm (Pauf. V, 15, 4.)

<sup>52</sup>) Vitruv. IV, 8.

- <sup>58</sup>) Bgl. z. B. Pauf. IX, 2, 4. u. IX, 12, 2. u. Plut. Aristid. 20.
  - <sup>54</sup>) Κοινοβωμία: Pauf. VIII, 32, 4. vgl. denf. I, 34, 3.
- $^{56}$  Herob. VI, 19. (vgl. IV, 108.) Thuc. V, 18. (vgl. IV, 90.) Pauf. VII, 30, 2. VIII, 37, 1. Pollux I, 6. Etym. M. p. 751, 43. u. f. w. Ammon. diff. vocabb. 6. p. 73. macht jedoch einen Unterschied zwischen veos, dem eigentlichen Tempel, und  $i\varepsilon \rho \acute{o} \nu$ , dem gebeiligten Tempelraume oder dem  $\text{Te} \varrho i\beta o \lambda o g$ . Ugl. auch Pauf. V, 6, 4.
- 56) Daß dieß die eigentliche Beranlassung zum Tempelbau war, unterliegt wohl keinem Zweifel, und auch späterhin waren Tempel

und Bilbfäule der Gottheit unzertrennliche Begriffe. Tempel ohne letztere waren wohl äußerst selten. (Bgl. Paus. II, 13, 4. V, 5, 6. mit X, 38, 4.) Umgekehrt aber war auch nicht leicht ein eigentliches Cultusbild ohne Tempel, denn die zahlreichen Götterbilder, die besonders später auf öffentlichen Plätzen, an Straßen und in Hainen ausgestellt wurden, waren nicht Gegenstände des Cultus.

<sup>57</sup>) Pauf. X, 5, 5. u. VIII, 13, 2.

58) Bgl. z. B. Pauf. V, 5, 6.

- 59) Das ftets plastisch, meistens aus Stein, oft aber auch aus Erz (vgl. z. B. Paus. X, 38, 5.) und zuweilen auch aus Elsenbein (Paus. IX, 38, 5.) und besonders früher aus Holz (Paus. I, 27, 1. VII, 25, 7. VIII, 42, 3. Athen. XIV, 2. p. 614.b.) gearbeitet war, da Gemälbe der Götter als Gegenstand des Cultus den Griechen stets fremd geblieben sind. Der allgemeine Name der Götterbilder (besonders der steinernen und ehernen) ist ἀγάλματα (Plat. Legg. XI. p. 931. a. Paus. IX, 38, 4. X, 33, 5. Pollug I, 7. u. s. w.), der hölzernen aber βρέτεα u. ξόανα (Paus. VIII, 42, 5. 7. Pollug l. l. Hesph. I. p. 764. Schol. zu Aeschyl. Sept. 289. dgl. Serv. zu Berg. Aen. II, 225.)
- 60) Lucian. Jup. Confut. 8. Jup. Trag. 7. Sacrif. 11. Piscat. 11. Demon. 27. vgl. mit Sen. Epist. 41. u. Minuc. Kelir Octav. 23, 10.

61) Xen. Mem. III, 8, 10. Aristot. Pol. VIII, 12, 1. Stob.

Serm. 58, 14.

62) Soph. Oed. Col. 16. Xen. Anab. V, 3, 12. Pauf.

X, 24, 4.

63) Herob. VI, 134. Strab. XIV. p. 634. Pauf. I, 20, 2. VI, 6, 8. VIII, 30, 2. Pollug I, 10. Ammon. diff. vocabb. p. 73. u. s. w.

64) Auch gab es von einer Mauer umschloffene geheiligte Plage, die keinen Tempel enthielten. (Bgl. Pauf. II, 3, 3.

V, 13, 1.)

- <sup>65</sup>) Herob. VII, 197. Strab. XIV. p. 634. Pauf. I, 21, 9. V, 13, 1. VIII, 37, 7. X, 32, 6.
- 66) Plut. Aristid. 19. Strab. IX. p. 395. Pauf. I, 17, 6. Polluz I, 6. Schol. zu Soph. Oed. T. 15. Bei mysteriösen Gottesbiensten hieß es άδυτον (Polluz I, 9. Caef. B. C. III, 105.), μέγαρον (Herod. VIII, 53. Pauf. VIII, 6, 2. 37, 5. IX, 8, 1. Suid. I. p. 899. II. p. 102. u. 516.) und άνακτόριον (Herod. IX, 55. Eurip. Ion 55. 1224. Hippol. adv. haer. V, 8. p. 115.) und durite blos von Priestern und Wissenden betreten werden (Caef. l. l. Suid. l. l. vgl. auch Pauf. X, 32, 9.) Auch gab es Tempel, die überhaupt für Menschen unzugänglich waren, z. B. den der Eumeniden bei Soph. Oed. Col. 37. (vgl. 39 s.) Bgl. auch Pauf. VIII, 5, 3. u. Herod. IX, 65.

67) Lucian, de domo 6. Dio Caff. LIV, 7. Borbhyr, de

antro Nymph. 1. Bitruv. IV, 5, 9.

68) Ober die Bilber: benn es gab auch Tempel, die mehreren Sottheiten zugleich geweißt waren (Thuc. IV, 97. Blut. Qu. Symp. VII, 6, 3. Athen. VIII, 18. p. 337. c.) und awar entweder nur einer und berfelbe Tempel ober ein Doppeltempel (Pauf. II, 25, 1. VI, 20, 3.). Derfelbe Schriftsteller erwähnt III, 15, 8. fogar einen folchen Doppeltempel von zwei Stodwerten.

69) Doch fiehe auch die entgegengesette Anficht bei Hygin, de

agr. limit. p. 153. u. Clem. Aler. Strom. VII. p. 724.

70) Ihre Bahl mußte ungleich fein, damit sowohl die unterfte als die oberfte Stufe querft mit dem rechten Juge betreten werden tonnte. (Bgl. Bitrub. III, 2, 8. mit Beder's Gallus II. S. 64.)

71) Pauf. II, 4, 7. II, 7, 6. Bgl. Note 66.
72) Θεοί πρόναοι: Pauf. IX, 10, 2.

78) Schol. zu Lucian. Timon 53.

74) Strab. IX. p. 419. Athen. XI, 59. p. 479. f. Bauf. VI, 19, 7.

75) Siehe Band 2. S. 64. u. 69.

<sup>76</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 1870. vgl. Xen. Anab. V, 3, 13.

77) Es wird durch τέμενος bezeichnet. Helych. II. p. 1363. Pauf. V, 6, 4.

78) Soph. Trach. 400. Aeschin. c. Ctesiph. §. 107 ff. Pauf.

X, 37, 7. Sejnch. II. p. 7.

- 79) Ueber das δεκατεύειν überhaupt vgl. Herod. 7, 132. Diod. XI, 3. Polyb. 4, 33. Harpocr. p. 76. auch Callim. H. in Del. 278. Solche Zehnten tamen den Tempeln zu vom Landertrag (Xen. Anab. V, 3, 9. vgl. Lycurg. c. Leocr. §. 19.), von der Rriegsbeute (Xen. Anab. V, 3, 4. Hell. IV, 3, 21. Bauf. X, 13, 5.), von Strafgelbern (Xen. Hell. I, 7, 10. Demofth, in Macart. §. 71. p. 1074. bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2008.), von Bergwerten (Pauf. X, 12, 2.), vom Fischfang (Bauf. X, 9, 2.) u. f. w.
- 80) Bal. 3. B. über die großartigen Geschenke bes Crosus Berob. I, 50 f. 92. V, 36. Ueber andere Schenfungen, befonders zum Bau und zur Ausschmückung von Tempeln, vgl. Herod. II, 180. Strab. XIV. p. 640. Diog. Q. II, 103. Blin. XXXVI, 14, 21. u. f. w.

81) Herod. II, 180. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2656.

- 82) Αναθήματα. Bgl. die Aufzählung verschiedener Arten berfelben bei Bollux I, 28. X, 126. und bie Bergeichniffe im Corp. Inser. Gr. n. 137 - 147. 1570. 1837. c. 2852 - 2860. 3071. jo wie in Rangabe Antiq. Hell. I. n. 105-107. II. n. 371. 372. 1008 - 1236.
- 88) Bal. Corp. Inscr. Gr. n. 2599. u. Band 4, S. 242. un= feres Wertes.

84) Blat. Eutyphr. p. 4. e. Symp. p. 188. b.

85) Denn in ben fpateren, durch bie Lehren ber Philosophie

aufgeklärten Zeiten wurde allerdings diese Klaffe privilegirter Wahrsfager verlacht und verspottet.

86) Ligl. das folgende Rapitel.

87) Bgl. Eurip. Iphig. Aul. 1565. Der μάντις als θύτης ober Opferer 3. B. bei Plut. Cim. 18. Arrian. Epict. I, 17, 18. (vgl. Plut. Nic. 4.), selbst bei Staatsopfern (Xen. Hell. III, 3, 41.)

88) homer, ber bie Eingeweibeschau noch nicht kennt, erwähnt. XXIV, 221. für bergleichen Opfer besondere Brivatopferer

(θυοσκόοι).

89) 3focr. Nicocl. §. 5.

90) Daher die Ausbrücke ίεφεύς θυοσπόος (Hom. II. XXIV, 221.), θεηπόλος, θεοπόλος (Pauf. V, 13, 2. 16, 6.), ίεφοθύτης (Corp. Inscr. Gr. I. p. 640.) und ίεφοποιός (Ulpian. zu Demosth. in Mid. p. 865.)

<sup>91</sup>) Daher ἀρητής schon bei Hom. II. I, 11. 94. V, 78.

<sup>98</sup>) Erft in fpäteren Zeiten mischte sich hierein auch der Staat durch Anstellung eines Tempelschahmeisters (ταμίας: Herod. VIII, 51. Aristot. Pol. VI, 5, 11. Harpoer. u. Suid. s. v. ταμίας.)

98) Demosth. in Eubul. §. 48.

- 94) Die  $\alpha \varphi$ é $\lambda \varepsilon \iota \alpha$  (Etym. M. p. 176. Hefych. s. v.  $\alpha \varphi \varepsilon \lambda \eta_S$ .) Bei manchen Priefterthümern wurde die Bedingung körperlicher Unversehrtheit sogar auf die Blutsverwandten ausgedehnt.
- 95) Weshalb auch Selbstverstümmelungen, wie bei den Priestern der Chbele in Afien, bei den Griechen nie Eingang fanden.
- <sup>96</sup>) Aefcin. in Tim. §. 21 ff. 188. vgl. Demosth. in Androt. §. 78. p. 616. u. Sen. Controv. I, 2.
- 97) Z. B. bei dem der Athene Alea zu Tegea (Pauf. VIII, 47, 2.), der Artemis Hymnia zu Orchomenos (Pauf. VIII, 5, 7. 13, 1.), der Artemis Triklaria zu Patră (Pauf. VII, 19, 1.), des Herakles in Thespiä (Pauf. IX, 27, 5.) u. s. w. Bgl. überhaupt Adrian, Die Priesterinnen der Griechen. Frankf. a/M. 1822.

98) Bauf. II, 33, 3. VII, 19, 1. VIII, 47, 2. vgl. VIII, 5, 8.

99) Thuc. VI, 56. Aristoph. Lys. 642. Pauf. I, 27, 5. Suid. s. v. άρχτος, Harpocr. s. v. δεκατεύειν, Helych. s. v. άρχτεία u. δεκατεύειν. Uebrigens vgl. über die Kanephoren auch Aristoph. Lys. 646. Acharn. 242. Schol. zu Theocr. IV, 25. Helych. II. p. 136. Corp. Inscr. Gr. n. 2298. 3602. 4362. und über die Arrephoren Etym. M. p. 149. Harpocr. p. 48. u. Corp. Inscr. Gr. n. 431.

100) Pauf. VI, 20, 6.

101) Plut. Pyth. Orac. 29. Pauf. VII, 25, 8. Hesph. s. v. Kaqviarai. Man nahm daher zu manchen Priesterthümern nur alte Chefrauen, die solchen Umgang hinter sich hatten. (Pauf. VI, 20, 2.)

102) Bgl. Demosth. in Androt. §. 78. p. 618. u. in Never.

§. 78. p. 1371.

103) Wie 3. B. durch Theilnahme an Begräbniffen (Plat. Legg. XII. p. 947. c.)

104) Bauf. VII, 24, 2. IX, 22, 2. 105) Bauf. VII, 24, 2. X, 34, 4.

- 106) Bal. überhaupt Blat. Legg. VI. p. 759. d. Bauf. II,
- 10, 4. IV, 33, 3. VI, 20, 6. IX, 10, 4. Athen. XII, 73. p. 549. f. Cic. Verr. II, 58.

- <sup>107</sup>) Hom. Il. VI, 300. <sup>108</sup>) Plat. Legg. VI. p. 759. b. Demosth. c. Eubul. §. 46. p. 1313. Vitae X oratt, p. 843. f. Corp. Inscr. Gr. II. p. 363.
- 109) Solche erbliche Briefterthumer waren 3. B. in Athen bas ber Eumolpiden und Rernten im Dienste ber eleufinischen Demeter und der Cteobutaden im Dienfte der Athene Bolias. (Bgl. überhaupt Bokler de gentibus et families Atticae sacerdotalibus. Darmst. Bon den an gewiffe Geschlechter geknüpften erblichen Priefterthumern waren auch manche nicht öffentliche, fondern nur mit ber Pflege eines nicht für die Gefammtheit geltenden Brivatcultus betraute.

110) Eurip. Ion 416. Pauf. VII, 25, 7. Corp. Inscr. Gr.

II. p. 225. n. 1075. Cic. Verr. II, 51.

111) Hom. Il. V, 78. XVI, 604. Lexiph. 10. Plut. Alcib. 29. Alex. 11. Qu. Rom. 113. Aelian. V. Hist. XIII, 7.

112) Schol. zu Aristoph. Ran. 297. Corp. Inscr. Gr. n. 101.

u. 2421.

113) Wenn fie auch bas ausziehende Beer begleiteten und fich wohl auch zuweilen felbst am Rampfe betheiligten (Berod. IX, 85. Blut. Arist. 5. vgl. auch Pauf. IV, 16, 1. 2.) Ihre Befreiung vom Rriegsbienfte aber bezeugt Strab. IX. p. 413.

114) Hom. Od. IX, 200. Pauf. X, 34, 4. (7.) Bisweilen hatten fie auch Wohnungen in Staatsgebäuden. (Bgl. Bitrub.

II, 8.)

- 115) Hesph. I. p. 1606. Schol. zu Aristoph. Plut. 1181. Vesp. 695. Corp. Inscr. Gr. n. 2656.
- 116) Xen. Symp. 8, 40. Eurip. Ion 56. Diog. Laert. VIII, 40. Athen. I, 39. p. 21. e.
- 117) Blat. Legg. XII. p. 956. a. Pollug IV, 116. u. Etym. M. s. v. άργής.
- 118) Aefchyl. Eumen. 1010. Strab. XIV. p. 648. Athen. V, 54. p. 215. b. c. Gin fafranfarbiges Gewand trugen die Briefterinnen der brauronischen Artemis. (Suid. s. v. aprrog.)
- 119) Plut. Aristid. 5. Lucian. Pseud. 11. Artemib. Oneir. I, 18. Arrian. diss. Epict. III, 21, 16. Schol. zu Arist. Thesm. 146. Plaut. Rud. II, 3, 46. Macrob. Sat. III, 6, 17. Die attischen Kanephoren trugen gepudertes haar und Feigenschnure um den Hale. (Arift. Eccl. 732. Lysist. 647.)

120) Hom. Il. I, 15.

121) Polyan. Strat. VIII, 59. Pauf. VIII, 15, 1. Schol. zu

Ariftid. T. III. p. 22.

122) Ein Oberpriester wird zuerst von Plat. Legg. XII. p. 947. a., später aber sehr oft erwähnt. Bei den Eleusinien in Athen stand an der Spite der Hierophant aus dem Seschlechte der Eumolpiden (Diog. Laert. VII, 186. vgl. Plut. Alcid. 22. u. Arrian. diss. Epict. III, 21, 16.), dann solgte der Daduchos aus dem Seschlechte der Hint. Arist. 5. Eustath. zu Hom. II. I, 275.), der Hierosternz aus dem Seschlechte der Aerysen (Athen. VI, 26. p. 234. e. vgl. Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Xen. Hell. II, 4, 20. u. Polluz VIII, 103.) und der Epibomios (Euseb. praep. evang. III, 12. Corp. Inscr. Gr. n. 71. 184. 192—194.)

125) Neber diese δσίωσις vgl. Lucian. Lexiph. 10. mit Bal.

Flace. VI, 29, 4.

194) Blat. Legg. VI, 7. p. 759. c.

125) Aefchin. c. Ctesiph. §. 18. p. 406.

126) Der erste berselben war in Athen der Archon Basileus, der, unterstützt von Epimeleten, besonders bei den Dionysien beschäftigt war (Pollux VIII, 9.) und dessen Gattin, die Basilissa, dabei ein seierliches Opfer darzubringen hatte. (Demosth. c. Neaer. §. 76. p. 1371.)

127) Bgl. oben S. 10. die Ranephoren und Arrephoren.

128) Athen. X, 24. p. 424. f.

129) Schol. zu Theocr. IV, 25.

130) Aristoph. Lys. 646. Pauf. IX, 22, 1. Xen. Symp.

4, 17. Lucian. Alex. 41.

- 131) Νεωκόφοι (Ariftoph. Nub. 44. Philo Vol. II. p. 236, 12. vgl. Xen. Anab. V, 3, 6.) ober ζάκοφοι (Plut. Camill. 30. Sulla 7. Infdyr. b. Gruter p. 85, 5.) Eine γυνή νεωκόφος bei Pauf. II, 10, 4. und eine ζάκοφος bei Athen. XIII, 59. p. 590. e. Thom. Mag. p. 404. macht einen Unterschied zwischen νεωκόφος u. ζάκοφος, welcher lettere σεμνότεφος gewesen sein soll. Bgl. siber sie besonders Plat. Legg. VI. p. 759. a—c., auch Athen. XIII, 56. p. 590. e. u. Suid. II. p. 340.
- 132) Der Luftspieldichter Machon bei Athen. VIII, 18. p. 337. c. läßt den νεωχόρος sogar ein Opfer vollziehen. Trot ihres gewachsfenen Ansehens aber blieben sie stets den Priestern untergeordnet. (Aelian. V. Hist. IX, 33. Polyan. Strat. II, 2, 8. Aristid. serm. sacr. IV. p. 516.) Bei Aesch. Suppl. 290. erscheint neben ihnen auch eine wirkliche Briesterin als χλειδούχος oder Tempelschließerin.

133) Ίεροχήρυχες: Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Athen. IV, 32. p. 149. e. Blut. Dion 13.

134) Athen XIV, 79. p. 660. a. Später gab es dazu eigene δίται ober μάγειροι (Athen. IX, 31. p. 383. f. XIV, 78.

p. 659. d. Corp. Inscr. Gr. n. 1793 b. u. 1849 c.) unb οἰνο-χόοι (Athen. X, 24. p. 421. e. Corp. Inscr. Gr. n. 1798. u. 1849 c.)

135) Pollux I, 35. IV, 87. Pauf. V, 13, 2. 16, 6. Athen. VIII, 41. p. 349. c. Corp. Inscr. Gr. n. 1969. 2007 h. 2983.

136) Âuch đoữ loi two Jewr: Pauf. X, 32, 8. vgl. V,

13, 2.

137) Ueber die weiblichen Hierodulen und ihre schändliche Preißgebung vgl. Band 4. S. 10., wo zu Note 142. noch Plat. Rep. III. p. 404. Athen. XIII, 32. p. 573. c. Pind. Fr. 87. p. 608. Böckh. Schol. zu Aristoph. Plut. 149. u. Lysist. 645. hinzugefügt werden können.

188) Pauf. III, 18, 3. vgl. Herod. VI, 134.

139) Eurip. Ion 310. vgl. Plut. de sera num. vind. c. 12.

140) **Vgl.** Plat. Alcib. II. p. 148. c. mit Eutyphr. p. 13 f.

u. Timon p. 27. c.

141) Šefiod. O. et D. 339. Plat. Legg. X. p. 887. e. Symp. p. 220. d. vgl. Arrian. diss. Epict. III, 91, 12. u. Schol. du Ariftoph. Vesp. 862.

142) Xen. Symp. 2, 1. vgl. mit Plat. Symp. p. 176. a. u.

Athen. XI, 7. p. 462. e.

143) Aeschin. c. Timarch. §. 23. p. 48. Demosth. in Mid. §. 114. p. 552. Thuc. VIII, 70.

144) Bgl. z. B. Thuc. VI, 32.

145) Bgl. Thuc. a. a. O.

146) hom. Il. XVI, 97. Od. IV, 341, u. j. w.

147) Bgl. die eben angeführten Stellen homers.

148) Hom. Il. XXIV, 306. Philostr. Vit. Apollon. VI, 4. Rnieende und zu Boden geworfene Stellung galt als eine auslänsbische Sitte für abergläubisch und tadelnswerth. (Theophr. XVI, 1. Plut. de superst. c. 3. vgl. Diog. L. VI, 37. u. Polyb. XXXII, 25.)

149) Plut. Qu. Rom. 10 ff. Macrob. Sat. I, 8, 2. 10, 22.

III, 6, 17.

<sup>150</sup>) Aristot. de mundo c. 6. vgl. Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. u. Corp. Inscr. Gr. n. 1464.

<sup>151</sup>) Bal. Hom. II. I, 351. mit Berg. Aen. V, 233.

153) Som. Il. IX, 568. vgl. H. in Apoll. 333. u. Stat. Theb. I, 55.

153) Bgl. Clem. Alex. Strom. IV. p. 543. Einen Ausnahmefall und den Grund dazu fiebe bei Hom. II. VII, 194.

- 154) Denn Dankgebete scheinen wenig üblich gewesen zu sein und auch wo sie vorkamen (vgl. Eustath. zu Hom. Il. I, 449.), bezweckten sie doch mehr die Fortdauer der göttlichen Gnade für die Zukunft.
- 155) Hefiod. bei Plat. Rep. III. p. 390. e. Hom. II. IX, 499. Eurip. Med. 964. (Lgl. Suid. I. p. 623.) Die Philosophie

freilich verwarf diese Ansicht. (Bgl. Plat. Legg. III. p. 716. e. mit Cic. Legg. II, 16. u. Plaut. Rud. Prol. 23.)

156) Bgl. Aristoph. Av. 827. Pauf. V, 16, 2.

157) Hom. II. VII, 83. Pauf. IV, 15, 5. X, 19, 3. Corp. Inscr. Gr. n. 16. 1837. c. u. f. w.

158) Pauf. I, 34, 3. Lucian. Philops. 20.

159) Bekkeri Anecd. p. 102. vgl. Blat. Phaedr. p. 239. b.

u. Perfius Sat. II, 70.

- 160) Plat. Phaedr. p. 239. b. Anthol. Pal. VI, 224. Bekkeri Anecd. u. Persius a. a. D. Bgl. über die verschiedenen Arten der Weihgeschenke überhaupt die oben Rote 82. angeführten Stellen.
- 161) Bgl. Herod. VIII, 82. Thuchd. I, 132. Pauf. III, 18, 7.
  162) Pauf. I, 37, 2. I, 43, 4. II, 11, 5. VII, 17, 4. VIII,
  41, 3. Herod. IV, 34. Callim. in Del. 296 ff. Plut. Thes. 5.
  Aefchyl. Choeph. 6. vgl. schon Hom. II. XXIII, 141. u. dazu Eustath.
  Ueber das Hertommen, die Knaben beim Eintritt der Pubertät nach Delphi zu führen, dort ihr Haudthaar abscheeren zu lassen und im Tempel dem Apollo zu weihen, vgl. Band 4. S. 90. Bgl. damit die Sitte Verstorbenen eine Locke des Haupthaares als Todtenopfer darzubringen (Pauf. I, 43, 4. VII, 17, 4.)
  - 163) Bgl. z. B. Pauf. IV, 15, 5.
  - 164) Blat. Legg. XII. p. 955. b.

<sup>165</sup>) Pauf. X, 18, 4.

166) **Bgl. Plut.** Solon 25.

1666) Ngl. Rlat. Legg. VI. p. 782. Porphyr. de abstin. II, 27. Rauf. VIII, 2, 1.

167) Sogenannte feuerlose (ἀπυρα) Opfer. Bgl. Diod. V, 56.

u. Diog. L. VIII, 13.

- 168) Hom. II. IX, 534. Plat. Legg. VI. p. 782. c. Apoll. Rh. I, 8, 1. Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. Porphyr. de abstin. II, 5 ff. vgl. Ovid. Fast. I, 337. u. Plin. IV, 12, 26.
- 169) Hom. II. I, 301. VIII, 549. Lucian. de sacrif. 9. Prom. 19. Icarom. 25. Athen. VIII, 65. p. 363. Schol. zu Aristoph. Plut. 137.

176) Das Fvor (Hom. Od. 11. Athen. V, 41. p. 207. e.), eine wohlriechende Holzart (Ceder oder Citrus?), Storag (Strab. XII. p. 570 f.), Lorbeerblätter (Philostr. Vit. Soph. II, 5.)

171) Athen. I, 16. p. 9. f. VII, 83. p. 309. d. Pauf. V, 15, 6. Porphyr. de abst. II, 5. Plin. XIII, 1, 1. Arnob. VII, 26.

179) Pauf. I, 26, 6. VIII, 2, 1. IX, 39, 5. Aristoph. Nub.

504. Plat. Legg. VI, 22.

178) Pauf. I, 26, 6. VIII, 2, 1. Pollur I, 28. Ariftoph. Plut. 158. 659. vgl. Hefych. II. p. 98. 502. 744. u. Anth. Pal. VI, 258.

174) Herod. II, 47. Plut. Lucull. 19. Zenob. V, 5. 22.

Suib. I. p. 448. Serv. zu Berg. Aen. II, 116. Hier mag auch ber komischen Sitte gebacht sein, daß man dem Herkules in Böstien Aepfel statt Schase opserte, weil  $\mu\tilde{\eta}\lambda\alpha$  beides bedeutete. (Pollux I, 30.)

175) Hom. Il. VI, 270. IX, 495. XXIV, 69. Hefiod. O. et

D. 338.

176) Bgl. unten Rote 185.

- 177) Suid. I. p. 448. II. p. 215. Pauf. IV, 31, 6. Plin. VIII, 45, 70. (Rach Barro R. R. II, 4, 9. wären von allen diesen Thieren zuerst Schweine geopsert worden.) Bon diesen Gattungen wurden zuweilen auch drei zugleich geopsert. (Schol. zu Aristoph. Plut. 820. Eustath. zu Hom. Od. XI, 130. vgl. Diod. IV, 39.)
- 178) Bauf. II, 11, 7. IV, 31, 7. Suib. II. p. 215. Plat. Phaed. p. 118. a. Plut. Inst. Lac. 25. Qu. Symp. VI, 10, 1. Lucian. Jup. trag. 15. Lucian. IV, 44.
- 179) Z. B. Hirsche (Bekkeri Anecd. p. 249.) und Hasen (Philostr. Imag. I, 6.)
- 180) Bgl. Athen. VII, 50. p. 297. d. Rach Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. wären Fische überhaupt niemals geopsert worden.
- 181) Hinfichtlich ber Fische vgl. Plat. Rep. III. p. 404. c. Eustath. zur Odyss. XII, 329. Athen. I, 16. p. 9. d. 22. p. 13. 46. p. 25. b. In alter Zeit wurden Fische (Hom. Od. XII, 330 f.) und Wildpret (Hom. Od. X, 177.) nur im Nothfalle gegessen. Ueber das Fischessen überhaupt vgl. Plut. Qu. Symp. IV, 4. VIII, 8. u. de Is. et Osir. 7.
- 182) Pauf. III, 20, 5. VIII, 7, 2. Hom. II. XXI, 132. vgl. auch Plut. Pelop. 22. Die den Wasserstheiten geopserten wurden jedoch nicht auf dem Altare verdrannt, sondern lebend in's Meer oder in den Fluß gestürzt (Hom. a. a. D. vgl. auch Pauf. VIII, 7, 2.)
- 188) Bgl. Euftath, zu Hom. Il. I, 41. u. dazu Böck ad Pind. Pyth. X, 36. u. Corp. Inser. Gr. I. p. 809.
- 184) Lycophr. Alex. 77. Julian. Or. V. p. 176. Pauf. III, 14, 9. Plut. Qu. Rom. 111.
- 185) So 3. B. bem Dionhsos Böde und der Demeter Schweine, weil die Böde den Weinstöden, die Schweine aber durch Auswühlen der Erde den Saatselbern schaden (Serv. zu Berg. Georg. II, 380. bgl. mit Barro R. R. I, 2, 19. Schol. zu Aristoph. Ran. 338. Ovid. Met. XV, 111. u. Fast. I, 349 ff.), so daß also auch der Widerwille der Götter gegen gewisse Thiere der Grund ührer Opserung wurde.
- 186) So wurden 3. B. der Athene (Athen. XIII, 51. p. 587. a.) u. der Hera (blos mit Ausnahme von Lacedämon: Pauf. III, 15, 7.) keine Ziegen, der Aphrodite nach Aristoph. Acharn. 793. mit Schol.

- Pauf. II, 10, 4. u. Aesop. Fab. 230. keine Schweine geopsert, obscheich mit letzterer Nachricht Athen. III, 49. p. 95. f. u. Strab. IX. p. 438. in Widerspruch stehen.
- 187) Lucian. de sacrif. 12. In späterer Zeit wurden die tauglich besundenen Opferthiere auch durch ein (eingebranntes?) Zeichen ihrer kunftigen Bestimmung vorbehalten. (Porphyr. de abstin. I, 25.)
- 188) Polluz I, 29. Plut. de def. orac. 49. Athen. XV, 16. p. 674. f. Ueber seltene Ausnahmen in Sparta und Eretria vgl. Plat. Alcib. II. p. 149. a. u. Aelian. Hist, anim. XII, 34.
- 189) Die Angaben über das nöthige Alter differiren. Während Hom. II. X, 292. einen einjährigen Stier für geeignet findet, verstangt er II. II, 403. u. Od. XIV, 419. (vgl. Ariftoph. Acharn. 783.) sowohl einen Stier als ein Schwein von 5 Jahren. Jedenfalls wurde eine gewisse Reise ersordert. (Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2360.)
- 190) Hom. II. VI, 94. 275. 309. X, 293. Pollug I, 29. Aelian. V. Hist. V, 14. Hist. an. XII, 14. Babr. Fab. 37. Macrob. Sat. III, 5, 5. Doch kamen in beiden Punkten auch Ausnahmen vor. Hinfichtlich bes ersten vgl. Paus. IX, 12, 1. und bes zweiten Paus. II, 11, 4. IX, 25, 6.
- 191) Arnob. VII, 19. vgl. Porphyr. antr. Nymph. 6. u. Cujeb. praep. evang. IV, 9.
- 192) Schol. zu Hom. Il. III, 103. u. zu Soph. Oed. Col. 42. Pauf. X, 29, 1. Auch Meergottheiten wurden schwarze Kinder geopsert. (Hom. Od. III, 6.)
- 193) 'Ολοκαυτεῖν: Xen. Anab. VII, 8, 5. Plut. Qu. Symp-VI, 8, 1. vgl. Xen. Cyrop. VIII, 3, 24. Apoll. Rhod. III, 133. Bauf. VII, 18, 7. IX, 3, 4.
  - 194) Pauf. II, 11, 7. Apoll. Rhod. III, 1030.
- <sup>195</sup>) Hom. Od. III, 332. 341. Pollux VI, 55. Plut. Phoc. 1. Athen. I, 28. p. 16. c. Schol. au Apoll. Rhod. I, 516.
- 196) Hom. II. I, 462. II, 423. Od. III, 439. XII, 360. XIV, 427. Eurip. Ion 1124. Dion. Hal. VII, 72. vgl. Pollug VI, 55. Athen. 1, 28. p. 16. b. VII, 39. p. 292. a. Plut. Phoc. 1. Schol. zu Aristoph. Pax 1060. u. s. w.
- <sup>197</sup>) Hefiod. O. et D. 336. vgl. Xen. Mem. I, 3. Pauf. VIII, 37, 5. IX, 3, 4. **E**pictet. 31, 5.
  - 198) Vgl. Plut. Lycurg. 19.
- 199) Bgl. z. B. Herod. VI, 129. Athen. I, 5. p. 3. d. u. f. w. Doch bestanden die Hetatomben nicht immer wirklich aus 100 Minbern, sochafen und Ziegen zusammengesett. (Porphyr. de abstin. I, 32. Eustath. zu Hom. Od. XI, 130.) Für eine wahre Hetatombe jedoch galt immer nur

ein Opser von 100 Rindern. (Bgl. Athen. a. a. O.) Uebrigens wird mit dem Namen Hetatombe bald eine kleinere, bald eine größere Zahl von Opserthieren bezeichnet, z. B. schon von 12 Kühen bei Hom. II. VI, 93. vgl. mit v. 115., von 450 Stieren bagegen bei Diod. XI, 72. und von 500 Ziegen bei Plut. de malign. Herod. c. 26.

200) Lucian. de sacrif. 12. u. Alciphr. III, 35.

- 201) Bgl. Eurip. Ion 279. Phoen. 927. Demosth. c. Neaer. §. 123. p. 1387. Encurg. c. Leocr. p. 202. Apoll. III, 6, 7. III, 15, 4. 8. Bauf. IV, 9, 2. Athen. XIII, 78. p. 602. c. Diog. L. I, 110.
- 202) Bgl. Herob. VII, 197. Pauf. VII, 19, 2. 21, 1. VIII, 2, 1. IX, 8, 1. Plut. Qu. Gr. 7. Plat. Legg. VI, 22. Porphyr. de abstin. II, 27. 55. Tzey. zu Lycophr. 229.

<sup>203</sup>) Bgl. Pauf. X, 2, 4. u. Strab. X. p. 452.

204) Porphyr. de abstin. a. a. O.

- 205) So namentlich im Cultus der taurischen Artemis (Eurip. Iph. Taur. 1470.) Uebrigens vgl. Pauf. IX, 8, 1. Dion. Hal. I, 38. Plut. Qu. Rom. 32. Macrob. Sat. I, 7, 15. Hygin. Fab. 130. u. A. Hierher gehört auch die Geißelung der spartanischen Jugend am Altar der Artemis Orthia, welche nach Pauf. III, 16, 7. u. Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. III, 208. die Stelle früherer Menschenopfer vertrat. Bgl. auch Pauf. VIII, 23, 1. über die Geißelung der arkadischen Frauen.
- 206) Wenn jedoch der Flüchtling eingeholt wurde (Plut. Qu. Gr. 38.) oder später selbst zurücklehrte (Herod. VII, 197.), blieb das Recht ihn zu töbten unverändert.
- welches in alten Mythen die Gottheit selbst an die Stelle bes Opsers sest, wie im Mythus der Iphigenia (Eurip. Iph. Taur. 10 ff. u. 783. u. Iph. Aul. 1540 ff.) Uebrigens vgl. Paus. IX, 8, 1. Porphyr. de abst. II, 55. u. Suid. I. p. 720.
- 208) Ramentlich die sogenannten alwaat oder oscilla, die nach Hygin. Fab. 130. u. Serv. zu Verg. Georg. II, 389. die Stelle ausgeknüpster Menschen vertreten zu haben scheinen. Bgl. auch Dion. Hal. I, 38. Plut. Qu. Rom. 32. Macrob. Sat. I, 7, 31. u. Band 2. S. 161. unseres Werkes.
  - <sup>209</sup>) Bgl. z. B. Hom. II. XXI, 28.
- <sup>210</sup>) Bgl. Aefch. Suppl. 959. Aristoph. Pax 1103. Athen. XIV, 78. p. 659. d. Corp. Inscr. Gr. n. 2538.
  - 211) Bgl. Hom. Od. XI, 27 f.
  - <sup>212</sup>) Vgl. Hom. Il. XVI, 233.
  - 213) Wie bei den jede Mahlzeit begleitenden Libationen.
- 314) Plin. XIV, 19, 28. erwähnt auch noch manche andere Forderungen, denen der zu opfernde Wein genligen mußte.
  - 215) Dion. Hal. VII, 72. Arnob. adv. gent. VII, 30.

216) Aeschyl. Choeph. 100. Eurip. Orest. 115. Eustath. zu

Hom. Od. X, 518. vgl. auch Hom. Il. VII, 480.

217) Soph. Oed. Col. 407. Plut. Qu. Symp. IV, 6, 2. Porphhr. de abstin. II, 20. Euftath. zu Hom. Od. X, 519. Reines Wasser wurde wohl nur in Nothfällen libirt (wie Hom. Od. VII, 138.), blose Milch aber öfter. (Soph. Elect. 895. Schol. zu Aeschin. c. Timarch. §. 188.)

218) Hom. Od. XI, 27. Aejchyl. Pers. 610 ff. Eurip. Orest.

115. Lucian. Char. 22.

<sup>219</sup>) Aeschil. Eum. 107. Soph. Oed. Col. 100. u. 481. Athen. XV, 48. p. 693. e. Paus. V, 15, 10. und besonders d. Schol. zu Soph. l. l.

220) Schol. zu Soph. Oed. Col. 100. vgl. Pauf. I, 26, 6.

VI, 20, 2.

221) Apollod. III, 15, 7. Schol. zu Soph. Oed. T. 3. Apoll. Rhod. II, 159.

<sup>222</sup>) Macrob. Sat. I, 8, 2. 10, 22. III, 6, 17.

223) Aristoph. Nub. 255 f. vgl. Berg. Aen. V, 366.

- <sup>224</sup>) Hom. Il. X, 294. Od. III, 384. 426. vgl. Berg. Aen. IX, 627. und dazu Serv. Ovid. Met. VII, 161. Tibull. IV, 1, 15. u. j. w.
- <sup>225</sup>) Macrob. Sat. III, 5, 8. Serv. zu Berg. Aen. IX, 627. Aelian. H. an. XI, 4. vgl. Lucán. VII, 165.
- 226) Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. Strab. VIII. p. 384. Schol. zu Aristoph. Pax 960. Ein Mittel dieß zu bewirken war, daß man dem Opferthiere Wasser in's Ohr goß. (Schol. zu Apoll. Rhod. I, 415.)
- <sup>227</sup>) Hom. II. I, 449. vgl. Od. III, 338. II. VI, 266. Hefiod. O. et D. 732. u. Dion. Hal. VII, 72.
- 228) Athen. IX, 76. p. 409. b. Schol. zu Aristoph. Pax 959. u. Suid. s. v. δαλίον.

<sup>229</sup>) Ariftoph. Acharn. 237. Aves 959.

- <sup>280</sup>) Hom. Il. IX, 171. Ariftoph. Thesm. 295. Acharn. 247. Dion. Hal. VII, 72.
- 281) Hom. Il. I, 458. Ariftoph. Pax 946. Eurip. El. 1146. Dion. Hal. VII, 72. Statt ber Gerstenkörner genommene kleine Kiesel erwähnt Paus. I, 41, 6.
- <sup>282</sup>) Hom. II. I, 459. III, 273. XIX, 254. Od. XIV, 422. Helyh. II. p. 183.
- 233) Hom. II. I, 458. u. dazu Euftath. p. 134. Schol. Apoll. Rhod. I, 587. Etym. M. p. 345, 25.

234) Bgl. biefelben Stellen.

285) Hom. Od. XIV, 425. Dion. Hal. VII, 72.

<sup>236</sup>) Hom. Od. III, 449. vgl. II. I, 459. Orph. Argon. 311. Bauf. VIII, 37, 6. Dion. Hal. a. a. O.

- 287) Bollug I, 27. vgl. Lucian. de sacrif. 13.
- 288) Helpch. II. p. 744.
- <sup>289</sup>) Dion. Hal. a. a. D.
- 240) Bgl. S. 33. mit Note 115.
- 241) Daß nicht leicht bas ganze Thier verbrannt wurde, haben wir schon oben S. 15. gesehen.
  - 242) Bgl. Hom. II. I, 462. XI, 774. u. Dion. Hal. a. a. O.
- <sup>243</sup>) Eine Θυσία ἄγευστος: Plut. sanit. praec. p. 124. b. vgl. Bauf. II, 10, 1.
- <sup>244</sup>) Pind. Ol. I, 90. Eurip. Hecub. 536. Pauf. X, 4, 7. vgl. Bal. Flacc. I, 828.
- <sup>245</sup>) Hom. Od. XI, 25. Apoll. Rhod. III, 1032. Philostr. Vit. Apoll. VI, 11. Porphyr. antr. Nymph. c. 6.
- <sup>246</sup>) Schol. zu Pind. Isthm. III, 10. Etym. M. p. 468. vgl. Pauf. X, 38, 4. u. Berg. Aen. VI, 252.
  - 247) Herob. I, 132. Apollob. III, 15, 6.
  - 248) Etym. M. p. 690. vgl. Plut. Qu. Symp. IX, 15, 2.
  - <sup>249</sup>) Bgl. S. 15.
- 250) Ursprünglich τελεταί (so wie die Geweihten τελούμενοι n. τετελεσμένοι) genannt (Etym. M. p. 751. vgl. mit Herod. II, 171. Plat. Phaedr. p. 249. c. Diod. V, 49. Plut. Is. et Osir. c. 78. Suid. II. p. 592. u. s. w.), erst später μυστήρια und die Eingeweihten μύσται. (Suid. a. a. D.)
- <sup>251</sup>) Die richtigsten Ansichten sind die von Lobec in seinem Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis. Regiom. 1829. 8. ausgestellten.
  - 252) Siehe oben S. 18.
- 253) Bgl. Theon. Smhrn. Arithm. p. 18. mit Arrian. diss. Epict. III, 21, 14. u. Proclus zu Plat. Cratyl. §. 175. Rament-lich suchte man diese Entfündigung und Heiligung in den orphischen Mysterien, in den bacchischen aber eine Sicherheit vor Gefahren und Beserligung hier auf Erden und in den eleufinischen Trost und Beruhigung für das Jenseits.
- <sup>254</sup>) Diod. V, 49. vgl. Juven. XV, 140. Selbst ein Sündenbekenntniß scheint bei manchen Mysterien verlangt worden zu sein. (Bgl. Plut. Apophth. Lacon. p. 217. d. u. 229. d.)
- <sup>255</sup>) Bgl. Pauf. II, 37, 3. III, 22, 2. IX, 25, 6. 30, 6. Plut. Solon 9. Galen. de usu part. VII, 14.
  - 256) Bgl. Suet. Nero 34.
  - 257) Porphyr. de abstin. IV, 16.
  - 258) Bgl. Blut. Demosth. 30.
- 259) Weshalb auch bei der Mysterienseier, welche das männliche (Pauf. II, 11, 3.) und besonders das weibliche Geschlecht (Schol. zu Aristoph. Lys. 1. u. Plut. 179. namentlich bei den Thesmophorien: Herod. II, 171. Stob. Serm. XI, 16. vgl. übrigens

Pauf. III, 20, 4. VIII, 31, 5. 36, 2. X, 9, 4.) an manchen Orten allein beging und bei welchen das rein Geschliche in den Mittelpunkt trat, die anstößigen Symbole des Phallus (Schol. zu Aristoph. Acharn. 243. Theodoret. cur. Gr. aff. I. p. 722. u. f. w.) u. Kteis (Theodor. III. p. 152. vgl. Athen. XIV, 56. p. 647. a. u. Apollod. I, 5.) eine Hauptrolle spielten.

<sup>260</sup>) Bgl. Clem. Alex. Cohort. p. 12. Pott. u. Athenag. Legat. c. 32. p. 32.

<sup>261</sup>) Z. B. des Raubes der Proserpina, der Geschichte des Attis, Adonis u. s. w.

262) Bgl. Clem. Alex. Protr. c. 2. p. 11 ff.
 263) Diod. V, 72. Helych. v. Διονύσου γάμος.

- 264) Bgl. z. B. Pauf. VIII, 37, 6. mit VIII, 25, 5.
- <sup>265</sup>) Bgl. 3. B. Herod. II, 156. mit Aristot. Eth. Nicom. III, 2. Paus. I, 29, 2. VIII, 25, 5. u. Plut. Qu. Symp. IV, 6.
- 266) Herob. VIII, 65. Demosth. Mid. §. 176. p. 571. Lyfias c. Andoc. §. 5. Aristot. Rhet. II, 24. Aristid. Or. XIX. p. 415. Philostr. Vit. Apoll. I, 18. Daß selbst Kinder schon ausgenommen wurden, ersehen wir aus Plut. Alex. 2. vgl. Terent. Phorm. I, 1, 15. u. Corp. Inscr. Gr. I. n. 392. u. 443 ff. (Bgl. Hermann Gr. Antiquit. II. S. 203. Rote 25.) Natürlich aber erhielten sie nur die Vorweihen in die kleineren Mysterien.

Theo Smyrn. Astron. p. 18. ipricht auch von 5 Stufen.
 Plut. Qu. Symp. VIII, 2, 1. Clem. Alex. Strom. V.

p. 582.

- 269) Bgl. Plut. Demetr. 26. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 745. Ueber die davon abweichende Angabe des Tertull. adv. Valent. c. 1., der von einem fünfjährigen Zeitraume bis zum Ersteigen der höchsten Stuse spricht, vgl. Lobect Aglaoph. p. 32 ff.
  - <sup>270</sup>) Μυσταγωγός: Plut. Alcib. 31. Dion 54. Hesph. h. v.

<sup>271</sup>) Ariftib. Panath. p. 266.

- <sup>272</sup>) Blut. Amat. 19. Alcib. 34. Dion 54. Blat. Epist. VII. p. 333.
- <sup>273</sup>) Wie Suid. II. p. 592. irrthümlich berichtet. Bgl. das gegen Plut. Alcib. 31.

<sup>274</sup>) Clem. Alex. Protr. p. 18.

- <sup>275</sup>) Bgl. z. B. Pauf. II, 17, 4. IX, 25, 6. mit Plut. Alcib. 22.
- <sup>276</sup>) Mit welchem es durch die heilige Straße verbunden war, welche die heilige Festprocession passirte.
- <sup>277</sup>) lleber Dionyjos als Theilnehmer des eleufinischen Cultus vgl. Soph. Antig. 1119. Eurip. Ion 1074. Herod. VIII, 65. Strab. X. p. 468. Hespch. II. p. 5. Schol. zu Aristoph. Ran. 326. 399.

278) Raiser Hadrian ließ sich selbst in sie einweihen (Corp. Inscr. Gr. n. 434.), Antoninus schmückte Eleufis durch Brachtgebäude (Schol. au Aristib. Vol. III. p. 308. Dind.) und ber hohe Rath (val. Note 296.) fungirte noch unter Commodus. (Corp. Inscr. Gr. n. 397, 399.)

278b) Heinch. I. p. 700. Bollur VIII, 9.

279) Einer von ihnen wurde aus den Eumolpiden, ein zweiter aus ben Rerpten und bie anderen beiben aus ber Gefammtheit ber athenischen Bürgerschaft gewählt. (Aristot. bei Harpocr. s. v. έπιμελητής τῶν μυστηρίων p. 118. Pollug VIII, 9, 90. Lysias c. Andoc. §. 4. Helych. s. v. βασιλεύς.) Bgl. oben S. 34. Note 126.
280) Bgl. Plut. de exil. 17.

<sup>281</sup>) Blut. Alcib. 22. 33. Ariftid. Dionys. Vol. I. p. 50. Thucyd. VIII, 53. Aefchin. c. Ctesiph. §. 18. Nocr. Paneg. §. 157.

<sup>282</sup>) Ariftib. Eleusin. I. p. 417.

288) 'Ιεροφάντης: Blut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 16. Diog. Laert. VII, 186. Eufeb. Praep. evang. III, 12. \$\text{Phot. Lex. p. 80. } 3onar. p. 1092. u. f. w. 284)
 \$\text{Bgl. Suid. v. δαδουχεῖ.}

285) Schol. du Soph. Oed. Col. 687. Phot. u. Suid. v. gilleidai. Ueber die legogartig val. Schol. zu Soph. a. a. D. u. Corp. Inscr. Gr. n. 432. Auch neben dem Daduchos erscheint noch eine δαδουχήσασα im Corp. Inscr. Gr. n. 1535. Ueberhaupt gab es bei den Eleufinien außer der eigentlichen Priefterin der Demeter und Perfethone aus dem Geschlecht der Philliden (Phot. Lex. p. 648.) noch mehrere Priefterinnen. (Schol. zu Soph. Oed. Col. 683.)

286) Bal. Note 283.

- 287) Wovon eben das Geschlecht der Eumolpiden (d. h. gute Sanger) feinen Ramen führte.
- 288) Δαδούγος: Plut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 13. Gufeb. Praep. evang. III, 12. Guftath. au Som. Il. I, 275. Suid. v. Διὸς πώδιον.
- 289) Bal. Orph. Arg. 331. Heliod. Aethiop. III, 5. Schol. ju Aristoph. Ran. 482.
- <sup>290</sup>) Bgl. Pauf. I, 39, 6. mit Diog. Laert. II, 101. VII, 186. u. Philostr. Vit. Soph. II, 20.
- 291) Hefych. u. Suid. v. dioonodiov. Daher werden hierophant und Dabuchos oft verbunden, wenn überhaupt die eleufinischen Mysterien bezeichnet werden follen. (Lucian. Alex. §. 39. Menand. π. ἐπιδ. p. 253. Walz. Cic. Legg. II, 1.
- 292) Schol. zu Aristoph. Plut. 431. vgl. Jocr. Paneg. §. 157. u. Liban. T. IV. p. 356.
  - <sup>293</sup>) Ίεροκήρυξ: Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Xen.

Hell. II, 4, 20. Bollug VIII, 103. Plut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 13.

294) Bal. Bollux IV, 91, VIII, 103. Athen. XIV, 79.

295) Ἐπιβώμιος: Eufeb. Praep. evang. III, 12. Corp. Inscr. Gr. n. 71. 184. 192—194.

<sup>296</sup>) Ἰερὰ γερουσία: Corp. Inscr. Gr. n. 399.

- 297) Demosth. c. Androt. §. 27. p. 601. Lysias c. Andoc. p. 601. Unboc. de myst. §. 29. 31. vgl. Plut. Alcib. 22. 33. Demetr. 26. u. Corn. Repos Alcib. 4.
- 298) Ueber die des Hierophanten A. B. val. Blut. Alcib. 22. u. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 16., ilber die bes Daduchos Plut. Aristid. 5. u. Corp. Inscr. Gr. III. p. 386 ff.

<sup>299</sup>) Val. Corp. Inscr. Gr. n. 184. u. dazu Böck p. 325.

378 b. 436.

300) Lucian. Lexiph. 10. Eunap. p. 90. Comm.

301) Bal. Bauf. V, 10, 1. X, 31, 11. Forr. Paneg. 6. Cic. Legg. II, 14.

302) Ariftib. Eleusin. p. 415. Dind.

308) Ariftib. Eleusin. p. 415. 420. 421. u. Panath. p. 311.

804) Philostr. Vit. Apoll. I, 18, 155.

305) Clitobem. in Better's Anecd. I, 326. 334. Plut. de malign. Herod. 26. Hejych., Etym. M. u. Steph. Byz. v. Aγραι.

306) Lyfias c. Andoc. p. 4. Corp. Inscr. Gr. n. 71.

- 307) Manche neuere Gelehrte geben ihnen minder richtig nur 9 bis 10 Tage. (Bgl. dagegen Meier zu Roß Demen von Attita S. X. u. Hermann Griech. Antiquit. II. S. 371. (Bgl. bagegen Meier zu Rog Demen Note 8.)
- 308) Der Tag hieß daher alade, μύσται ("an's Meer, ihr Myften"). Bgl. Befpch. h. v. Polyan. Strat. III, 11, 11. Plut. Phoc. 6. u. de glor. Athen. c. 7.

<sup>309</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 523.

310) Bgl. Pauf. II, 26, 7. u. Philostr. Vit. Apoll. IV, 18.
311) Was jedoch von Preller in Pauly's Realencycl. III.

S. 96 f. bestritten wirb.

812) Die wahrscheinlich in dem von Plut. Arist. 27. Alciphr. III, 59. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 481. erwähnten Tangelov in Athen aufgestellt war.

318) Strab. X. p. 468. Hefnch. II. p. 5. Schol. zu Aristoph.

Ran. 326. 399.

814) Blut. Phoc. 28. Camill. 19. Schol. zu Ariftoph. Ran. 326.

315) Herod. VIII, 65.

316) Daber die Klage über den weiten Weg bei Ariftoph. Ran. 400. Die Frauen Wohlhabender ließen fich deshalb gewöhnlich fahren, bis ein Gesetz des Lykurg dieß verbot. (Plut. X oratt. 7. Aristoph. Plut. 1913.)

<sup>317</sup>) Plut. Sulla 14.

- 318) Ariftoph. Ban. 322 ff. 370 ff. Herob. VIII, 65. Athen.
   V, 51. p. 213. d. Ariftib. Eleusin. I. p. 418. Dind. Amnton. de diff. verb. p. 128.
- <sup>319</sup>) Bgl. Himer. Orat. VII. p. 512. Polhän. III, 10, 4. Eurip. Ion 1074 f. Schol. zu Aristoph. Ran. 333. u. zu Soph. Oed. Col. 673. Cic. Legg. II, 14, 35. u. s. w.
- 320) Bgl. Hom. H. in Cer. 47 ff. 201 ff. Clem. Alex. Protr. p. 9. Procl. ju Plat. Rep. p. 384. Greg. Raj. XXXIX. p. 626, d.
- 321) Soph. Oed. Col. 1045. mit b. Schol. Eurip. Ion 1075 ff. Lactant. Inst. I, 21, 24. Serv. zu Berg. Aen. IV, 609. Mythogr. Lat. II, 94. Bod. vgl. Stat. Silv. IV, 8, 50. u. Juben. XV, 140.
  - 322) Callim. H. in Cer. 8. Ovid. Fast. IV, 535.

328) Plut. Qu. Symp. II. 2.

324) Bal. Ariftoph. Ran. 387. Ariftid. I. p. 417.

- 325) Das Wort bezeichnet eigentlich ein zum Libiren bestimmtes Wassergefäß.
- 326) Polluz X, 74. Athen. XI, 93. p. 496. a. b. Eustath. p. 598, 9. Hespith. II. p. 979.
- 327) Aristid. Panath. p. 308. Dind. vgl. Galen. de usu part. XVII, 1. Diod. III, 55. IV, 43. Liv. XLV, 5.

328) Blut. Alex. 2. Curt. VIII, 1, 26.

- 829) Blut. Lucull. 13. vgl. auch Tac. Ann. II, 54.
- <sup>380</sup>) Bgl. Apoll. Rhod. I, 917. Orph. Argon. 469. Bal. Fl. II, 435.
- 381) Schon Orpheus (Diob. IV, 43. 48.), Obhsseus und Agamemnon (Schol. zu Apoll. Rhod. a. a. D.) sollen ber Sage nach Eingeweihte gewesen sein.

332) Plut. Alex. 2. Schol. zu Eurip. Phoen. 7.

333) Donat. zu Ter. Phorm. I, 15.

334) Blut. Laced. apophth. p. 197. 229. 246.

<sup>385</sup>) Schol. zu Theocr. II, 12. Eudocia p. 196. Heihch. II. p. 298.

386) Diod. V, 49.

337) Schol. zu Apoll. Rhob. I, 917. vgl. Schol. zu Aristoph. Pax 278. u. Diob. IV, 43. Ueberhaupt erscheinen die Kabiren auch als Schutzgötter der Seefahrer. (Außer den schon anges. Stellen vgl. auch Callim. Ep. 26. Lucian. Ep. 15.) Daher sanden sich auf der Insel auch viele den samothracischen Göttern für Rettung aus Sturm und Schisstruch dargebrachte Weihgeschenke und Votivtaseln. (Diod. IV, 55. V, 47. Cic. N. D. III, 87, 89.)

- 838) Schol. zu Apoll. ibid. vgl. Hom. Od. V, 346.
- 389) Plat. Euthyd. p. 277. d. Dio Chrhf. XII. p. 200. Lucian. de salt. 15. Procl. Theol. Plat. II, 18. Hefhch. v. έν-Θρονισμός. Der Tempel (ber später von cilicischen Seeräubern ausgeplündert wurde) besaß großen Reichthum. (Euftath. zu Hom. II. XIII, 12. Bgl. auch Plut. Marcell. 30.)
- 340) Bgl. Stat. Achill. II, 157. Daher sollen auch nach Einiger Meinung die Tänze der Salier in Rom eine Nachahmung der samothracischen gewesen sein. (Bgl. Plut. Numa 13. u. Festus p. 474.)
  - 841) Bgl. Diod. V, 49. 77.

## 15. Kapitel.

## Mantik und Grakel. Aberglaube und Magie.

[Kunstlose und künstliche Weissagung. Inspiration und Zeichenbeutung. Wahrsager. Orakel: Traum-, Tobten= und Spruchorakel. Orakel des Trophonius. Orakel zu Dobona und Delphi. Aberglaube. Zauberei und Arten berselben. Zauberer.]

In einem gewiffen Zusammenhange mit dem Cultus steht bie Mantit ober Weiffagung. 1) Im ganzen Alterthume berrichte ber Glaube, daß ber Menich fabig fei, bas Zukunftige voraus= zusehen, 2) und zwar nicht auf natürlichem Wege burch Rach= denken, Schlüffe und Combinationen des Berftandes, sondern burch göttliche Inspiration, 3) und in den altesten Zeiten, schon vor Homer, wo die Mantif bei den Griechen ihren Anfang nahm, fand man in Folge des Glaubens an einen innigen Vertehr amischen Göttern und Menschen und bei noch großer Empfänglichkeit der Letteren für Nahesein und Ginwirken der Gottheit,4) die felbst die Gedanken, den Willen und Entschluß im Menschen schaffe, darin durchaus nichts Besonderes ober Bunder-Es laffen fich nun aber drei Formen diefer göttlichen Offenbarung unterscheiden. In den früheften Zeiten glaubten die noch kindlich abergläubischen Menschen nicht felten die Stimme ber zu ihnen sprechenden Gottheit selbst zu hören; und wenn auch später dieser Glaube und somit die erfte Form der Offenbarung bei zunehmender Cultur nach und nach verschwand, 5) 10 dauerten dagegen die beiden anderen Formen das ganze Alter= thum hindurch fort, nämlich querft der Glaube, daß in der Menschenseele felbst eine Götterftimme wirke, die fie die Zukunft

ahnen laffe, so daß also die Offenbarung nur für eine innere, geiftige, nicht durch finnliche Zeichen vermittelte galt, 6) und fobann die Annahme; daß ber Menfc den Willen der Gottheit burch äußere Bermittelung, aus finnlich mahrnehmbaren Zeichen erkenne, die erft noch einer Deutung bedürften. Bierauf grundet fich der Unterschied zwischen kunftloser oder reiner und kunftlicher ober gemischter Weiffagung. 7) Sprechen wir junachft von erfterer, wo gleichsam ein Ausftrömen bes göttlichen Geiftes in ben menschlichen ftattfinden und den Seher brangen foll, das ihm Inspirirte auch laut auszusprechen. Es ift bieg die edlere, ethische Art der Divination, welche, dem Brophetismus der 38raeliten verwandt, wenn auch ihn nicht völlig erreichend, fich abwendet von der ftummen Offenbarung Gottes in der Natur und nicht außeren, leicht täufchenden Zeichen, sondern dem Gotte in der eigenen Bruft folgt, wo der Mensch sich in stetigem Bertehr mit der Gottheit fühlt, wo traft der göttlichen Inspiration bie Scheidewand zwischen göttlichem und menschlichem Wiffen aufhört und der Mensch zu der Gottheit selbst emporgehoben wird. Gin niedrigerer Grad biefer kunftlosen Weiffagung, in ber, verbunden mit der kunftlichen Mantit, nach und nach der ganze Begriff ber Divination aufging, ift die des Bollsglaubens, bei welcher zwar immer noch der Glaube an göttliche Inspiration der Grundbegriff ift und alles Runftmäßige ausgeschloffen bleibt, die fich aber von jener höheren Weiffagung dadurch unterscheidet, daß die weiffagende Rraft fich nur auf einzelne Domente beschränkt und außere, ungeistige Bedingungen dabei die Hauptsache find. Auch hier laffen fich drei Arten unterscheiben, die Ekstase. 8) die Träume und die Orakel. Die Ekstase besteht in einer zeitweilig eintretenden, ungewöhnlichen Aufregung, wo ber Menfc bei einer gemiffen Abgezogenheit ber Seele vom Rörper fich in einem gehobenen, bem Göttlichen naberen Buftande befinden und in innigerem Berkehr mit der Gottheit ftehen foll, so daß man diese selbst durch den Mund des Begeifterten sprechen zu boren glaubt. 9) Diese der Trunkenheit ähnliche enthufiastische Stimmung aber wird burch ben Ginfluß äußerer, ungeiftiger, besonders elementarischer Rrafte berbeigeführt. Erd-, Luft- und Wafferträfte follen bas gebundene Divinationspermögen frei machen. 10) Auch tranthaften Auftanden des Körvers und der daraus entspringenden Melancholie, 11)

fo wie dem nervöseren weiblichen Geschlechte 12) wird eine befondere Empfänglichkeit für gottliche Ginfluffe zugefchrieben; baher die vielen Brophetinnen des Alterthums und die Briefterinnen ju Delphi und Dodona, welchen die Ertheilung von Orateln anvertraut wird. Desgleichen follte fich auch im Augenblid des Todes eine folche ekkatische, weissagende Kraft im Geiste regen. 18) — Auch der Glaube, daß Träume eine momentane Offenbarung der Gottheit seien, war im Alterthume allgemein verbreitet, und felbft die gebildetften Manner und größten Bhilosophen (Sofrates, Blato, Xenophon, Aristoteles) theilten ihn. 14) Schon dem homer kommen die Traume vom Beug. 15) Diefe Traumweiffagung aber bafirt, gleich der Efftase, auf der Borausfetung, daß die Seele des Menschen in gewiffen Buftanden für das Bernehmen des Göttlichen mehr empfänglich fei, als fonft. 16) In den Träumen spricht entweder die Gottheit selbst theils in eigener, theils in fremder Geftalt aus, mas fie den Schlafenden offenbaren follen, oder es tritt keine redende Berson auf, sondern der jenen zu offenbarende Gegenstand wird ihnen durch ein Gesicht, durch eine bilbliche Anschauung vorgeführt, 17) die sich meiftens nicht von felbft deutet, fondern erft einer Auslegung bedarf, weshalb es icon feit den alteften Zeiten Traumdeuter gab, 18) beren Kunft, nachdem sie eine Zeit lang nach einer Art Methode betrieben worden war, 19) zulett freilich in ein verachtliches, nur auf Ausbeutung des Aberglaubens berechnetes Gewerbe ausartete. 20) Man unterschied aber mahre und tauschende Träume, und glaubte, daß die Morgenträume mahr= hafter und bedeutsamer wären, als die vor Mitternacht, 21) weil ba die Seele, durch den Schlaf je langer je mehr abgezogen von den wirklichen Vorgängen der Bergangenheit, am empfänglichften fei für neue, ungewöhnliche Aufschluffe durch Traumerscheinungen. Man traf aber auch absichtliche Beranftaltung, um offenbarender Träume theilhaft zu werben, indem man im Innersten der Tempel unmittelbar neben der Bildfäule des Gottes auf dem Felle des Opferthieres schlief, was besonders in den Tempeln Aeskulaps der Fall war, wo man Angabe von Heilmitteln gegen Arankheiten zu erhalten hoffte. 22) Diefe Traumorakel führen und nun zu den wirklichen Orakeln, als der dritten Form der tunftlosen Weiffagungen, von denen wir aber erft weiter unten

genauer handeln werden, nachdem wir vorher noch die fünftliche Beiffagung tennen gelernt haben. Bei allen bisher ermahnten Arten ber tunftlosen Mantit glaubt ber Menich die Stimme der Gottheit bald innerlich und geiftig, balb unter Bermittelung äukerer Eindrude, aber boch immer frei von willfürlicher Deutung aufälliger Zeichen, au vernehmen. Anders aber fteht es bei ber zweiten Sauptform ober ber kunftlichen Weiffagung, 23) die nicht auf unmittelbarer Einwirtung oder Inspiration der Gottheit, fondern auf Beobachtung gewiffer von ihr gegebener Zeichen beruht, durch welche fie fich offenbaren will, und deren Deutung erft erlernt werden muß. Diefe Runft, die ichon bei Somer als förmliches Gewerbe erscheint, 24) und allerbings bei ben Griechen nicht in foldem Grade ausgebildet war, als bei den Romern, 25) erhielt fich bis in die spätesten Zeiten in ungeschwächtem Unfehen. 26) Sie gehört nicht dem Gebiete des Berftandes, fonbern bem ber Bhantafie und des religiöfen Gefühls an, fo daß eine Erscheinung, die der zersetzende Verstand als eine aanz natür= liche erkennt, doch Gegenstand ber Mantik werden 27) und die Phantafie felbft im Unbedeutenoften ein von der Gottheit gegebenes Zeichen erblicken tann. Solcher Zeichen nun gab es eine unendliche Menge, und wir haben hier fich von felbft barbietende ober erft von den Menschen gesuchte zu unterscheiden. Bur erften Rlaffe gehören befonders fiderifche Ericheinungen, wie Sonnen= und Mondfinfternisse, feurige Meteore, Rometen, Stern= schnuppen, 28) Regenbogen von auffallender Art u. f. w., ferner tellurifche, wie Blig und Donner, 29) Erdbeben und Erdriffe, 30) Blut- und Steinregen, 31) Austreten von Flüffen und Neberschwemmungen 32) u. f. w. Sehr zahlreich waren auch die von ber Thierwelt gegebenen Zeichen, namentlich durch den Flug und die Stimme der Bögel, 88) aber auch durch ungewöhnliche Größe und auffallende Körperbildung, 34) durch Mifgeburten, 35) durch Töne, die menschlicher Rede glichen, 36) ja blos unerwartete Erscheinung gewiffer Thiere, 3. B. in Athen einer Gule, welche Glück, und eines Wiefels, welches Unglück verfündete. 37) Endlich gehören zu den fich von felbst darbietenden Beichen auch einige im Menschenleben gefundene, g. B. in ungewöhnlicher und abnormer Rörperbilbung, 38) im Sprechen noch gang kleiner Kinder, 39) im Riefen, 40) Ohrenklingen u. f. w. Die zweite Rlaffe, oder die von den Menfchen erft gesuchten

Beichen, die man zur Weiffagung benuten wollte, entlebnte man aus der Opferschau, indem man aus den Eingeweiden der Opferthiere, 41) besonders aus der Beschaffenheit der Leber und Galle, 42) und aus dem Brennen und Rauche der Flamme 48) prophezeite. Doch fiel diese Art der Zeichendeuterei bei den Griechen schon fruhzeitig in's Gebiet des Aberglaubens. 44) - Die Weiffager (uarreig), die nicht mit den Brieftern zu verwechseln find, son= bern felbitftandia neben ihnen wirkten und wie jeder andere Runftverftandige zu betrachten find, der eine bestimmte Beschäftigung zum Lebensberufe und Erwerbszweige macht, ftanden alle unter besonderem Schutze des Apollo 45) und trugen daber auch einen Lorbeerstab. 46) Sie genossen früher fehr großes Unfeben und man ichentte ihnen gläubiges Bertrauen, fpater aber fant letteres und fie felbst wurden im Laufe der Zeit immer mehr und mehr gering geschätzt, 47) und zwar meiftens durch eigene Schuld, da fie ihre Runft öfters absichtlich zur Täuschung migbrauchten, weshalb auch später der Staat eine Controle über fie für nöthig erachtete. 48) Roch ift zu erwähnen, daß es auch erbliche Sehergeschlechter gab, 49) die natürlich nur kunftliche Mantik treiben konnten, da sich die kunftlose als rein persönlich nicht auf Andere übertragen ließ, und daß auch von ganzen Bölkerschaften die Rede ift, die mit einem Seherblick begnadigt waren, wie namentlich die Telmissier 50) und Afarnanen. 51)

Wir geben nun zu den eigentlichen Orafeln über, 52) die uns eine Berichmelzung der funftlofen und fünftlichen Divination zeigen und fich von fonftigen Weiffagungen nur dadurch unterschieden, daß fie fich als ein suftematisch organifirtes Inftitut an bestimmte Dertlichkeiten knüpften und mit dem Tempel= cultus einer bestimmten Gottheit verbunden waren, weshalb ihre Berwaltung in den Sanden einer am Orte anfaffigen Briefterschaft lag, die in der Regel auch die Auslegung der Orafeliprüche beforgte und also als ein burch den Bolksglauben legitimirtes Organ im Ramen ber Gottheit fprach und eine dem profanen Ohre an fich unverftandliche Offenbarung erklärte und beutete. Da aber bas Bolf ber Gellenen im Allgemeinen einen jo hohen Werth auf diese Oratel legte, und ihren Aussprüchen ein fo großes Bertrauen ichenkte, fo barf man fich auch nicht wundern, daß es beren eine fo große Menge in fehr verschiede= nen Formen gab. Denn außer den eigentlichen Spruch=, so wie

ben Traum= und Todtenorakeln. bei denen man eine unmittelbare abttliche Einwirkung annahm, und die somit mehr in bas Gebiet der kunftlosen Mantik gehören, kommen auch zahlreiche Reichenprakel vor, die nur der fünftlichen Mantit anheimfallen. Um mit Letteren au beginnen, die fich aunächft an die aulett besprochenen Arten der Mantit anschließen und dabei auch älter maren, als die Spruchoratel, da ihnen eigentlich felbst das ältefte und heiligfte Orafel ber Griechen, bas bobonaische in Epirus, beizuzählen ist, so gab es verschiedene Tempel und Altare, 58) wo man mit größerer Sicherheit, als anderswo, auf porbedeutende Zeichen rechnen zu dürfen glaubte. So ertheilte 3. B. das Zeusorakel zu Olympia feine Aussprüche nach der Art, wie das Opfer verbrannte, 54) und felbft zu Delphi beftanden neben dem berühmten Spruchoratel noch Zeichenoratel aus Opfern 55) und fogar aus Loofen. 56) Bas nun die der tunftlojen Mantit angehörenden Orakel betrifft, so gehören hierher querft die Traum = und Todtenorakel. Bon den Traum= orakeln ift schon oben die Rede gewesen. Die Todtenorakel 57) aber, bei benen freilich Phantasmagorie und frommer Betrug eine Hauptrolle spielte, bestanden barin, daß man an schauerlichen Orten, besonders an graufigen Söhlen 58) ober mebhitischen Seen, 59) die man für Eingange jur Unterwelt hielt, burch eine besondere Art von Opfern, wie fie den unterirbischen Göttern bargebracht wurden, 60) Schatten aus dem Todtenreiche heraufbeschwor und ihnen Fragen zur Antwort vorlegte. Auch das berühmte, mit seltsamen Gebrauchen verbundene Orakel bes Trophonius 61) bei Lebadea in Bootien war im Grunde nichts Anderes, als ein solches Todtenoratel, obaleich uns deutliche Angaben über fein eigentliches Wefen fehlen. Diefes gang eigenthumliche Orakel verdient eine nähere Beschreibung. 62) Tempel des Gottes ftand in einem heiligen haine auf einem Berge und der Gingang jum Orafel befand fich oberhalb biefes Saines, das Oratel felbft aber in der gleich ju ermahnenden Erbichlucht. Wer fich durch eine unterirdische Fahrt in dieselbe ein Orakel verschaffen wollte, mußte fich erft durch mehrtägiges Faften und andere Astese in einem besonderen, dem Agathobamon und der Tuche geweihten Gebaube bazu vorbereiten und bann im Bache Sertona Baber und Waschungen vornehmen und allen Gottheiten des Orts, namentlich der Demeter und Berfe-

phone, doch auch dem Kronos, Apollo u. f. w., zahlreiche Opfer darbringen. Das hauptopfer aber war das eines Widders in ber Nacht des Herabsteigens felbst, wobei man das Blut in eine Grube laufen ließ. 68) Bei allen Opfern aber war ein Wahrsager augegen, um aus den Eingeweiden au prophezeien, ob Trophonius dem Befragenden anädig fei, wenn aber auch alle Ergebniffe der früheren Opfer gunftig gewesen waren, fanden fie doch teine Berückfichtigung, wofern nicht auch die Gingeweide jenes Widders augestimmt hatten. Die Niederfahrt felbft nämlich ging ftets in der Nacht vor fich, und awar auf folgende Weife: Ruerft wurde man nochmals zu dem Bache Herkung geführt und dort von zwei Anaben. Bürgersföhnen aus Lebadea von etwa 13 Jahren, gefalbt und gebabet, bann aber von Brieftern zu zwei Quellen geleitet, um aus ihnen zu trinken, aus der Lethe, um Alles zu vergeffen, was man vorher gedacht, und aus der Mnemofpne, um die bevorftebenden Offenbarungen defto beffer im Gedächtnif zu behalten. Sier hatte man auch ein altes, ber Sage nach vom Dadalus verfertigtes Bild bes Trophonius ju betrachten und anzubeten. Nun ging man, angethan mit einem linnenen, von heiligen Binden umgürteten Gewande und mit besonderen Schuhen aus Lebadea bekleidet, zu dem Orakel selbst. Den Ginaana dazu bilbete ein Erbspalt, der mit einer taum awei Ellen hoben Ginfassung von weikem Marmor umgeben war, und auf derfelben ftand ein Gitter, in welchem fich die Pforten zu der zwar von der Natur gebildeten, aber durch Menschenhand vervollkommneten und ausgemauerten Schlucht 64) befanden, die einen Durchmeffer von etwa vier und eine Tiefe von etwa acht Ellen hatte, und in die man, mit einem Sonigtuchen in der Hand, gleich als gelte es einen Cerberus zu be= fänftigen, 65) auf einer schmalen und schwankenden Leiter hinabfteigen mufite. Che man aber den Grund der Schlucht erreichte, gelangte man an eine kleine, zwei Spannen breite und eine Spanne hohe Deffnung, in welche man die Rufe bis an's Anie hineinftecte, mahrend man den Körper rudwarts beugte, der nun mit rapider Schnelligkeit den Füßen nachgezogen wurde. Was aber jest im Abyton felbst vorging, wo der Fragende wohl in einem Zuftande zwischen Schlafen und Wachen schwebte, 66) und sowohl Erscheinungen hatte, als Stimmen aus ber Unterwelt zu hören glaubte, 67) wie also eigentlich bas Orakel

ertheilt wurde, barüber schwebt ein geheimnisvolles Dunkel. Nachdem es empfangen war, kehrte man wieder durch dieselbe Oeffnung zurück, und zwar so, daß die Füße zuerst herauskamen. Nun wurde der Empfänger des Orakels von den Priestern auf einen in der Nähe des Abyton skehenden Sessel der Minemosyne gesetzt und gefragt; was er gehört und gesehen habe, dann aber seinen Angehörigen übergeben, die nun den noch ganz Aufegeregten und halb Besinnungslosen in jenes Borbereitungshaus des Agathodämon und der Tyche zurücksührten, wo ihm allemälig die Besinnung wiederkehrte, worauf er alles Gesehene und Gehörte auf einer Tasel niederschreiben und diese am Orte zusrücksassen mußte.

Weit größere Bedeutung aber, als die bisher beschriebenen Orafel, hatten die eigentlichen Spruchorafel, von welchen das bodonäische und belphische die berühmteften waren. Das altefte. icon dem homer 68) bekannte Oratel der Griechen war das qu Dodona in Epirus, welches lange den ersten Rang unter den ariechischen Orakeln behauptete. 69) Später jedoch ftand es feiner weiten Entfernung vom eigentlichen Sellas wegen dem delphi= schen nach, obaleich es neben diesem und dem auswärtigen, mit bem bodonäischen verwandten 70) Orafel des Zeus Ammon in Libnen bis in's macedonische und römische Zeitalter hinab.71) wo alle anderen griechischen Orakel bereits verftummt waren, noch immer großes Ansehen genoß. 72) Es war ein Oratel des Beus, der seine Aussprüche durch das Raufchen des Laubes einer heiligen Giche verkunden follte, 73) bie bann bie jum Stamme ber Beller ober Seller (Eddoi, Seddoi) gehörigen und Tomuri (Touovooi) genannten Briefter 74) zu deuten hatten. aber fand eine Aenderung ftatt; benn als an die Seite des Zeus noch die Göttin Dione getreten war, 75) die bald für Aphrodite, balb für Hera gehalten wird, wurden die Orakelsprüche von Briefterinnen, und zwar von drei alten Frauen, Beleiä (Méλειαι) b. i. Tauben genannt, 76) verkündet; nur den Böotiern wurden auch späterhin die Oratel durch männliche Briefter ge-Anfangs ftand das Orakel unter Aufficht der Thesproter, später aber der Molosser. Uebrigens bleibt uns auch über dieses Orakel noch Manches dunkel und ungewiß; ja felbst über die Art, wie die Orakel ertheilt wurden, finden fich verschiedene Angaben, indem neben dem Raufchen der heiligen Giche

auch noch ein am Juge berfelben hervorsprudelnder Quell erwähnt wird, der durch sein Rauschen die Orakel gegeben habe, 78) und felbst von einem Loosoratel zu Dodona die Rede ift. 79) Daß aber auch die ehernen Becken daselbst 80) den mantischen 3weden des Orafels gebient hatten, wie Ginige glauben, 81) läßt fich durchaus nicht nachweisen. Endlich bleibt auch der Antheil ber weiffagenden Briefterinnen an den Orakeln ichwer zu beftimmen, ba es scheint, daß man die Beleiä nicht blos für Deuterinnen ber von ber Giche, ber Quelle ober burch's Loos gegebenen Zeichen hielt, sondern als felbft von der Gottheit inspirirt anfah. 82) — Besser unterrichtet find wir von dem apollinischen Orafel zu Delphi in der Landschaft Bhocis am fublichen Abhange des Barnak, 83) das gleichfalls ichon dem Somer bekannt 84) und jedenfalls von Kreta aus angelegt mar, ber Sage nach aber vom Apollo felbst gegründet sein follte. 85) Da der Mythus hier den Drachen Bytho vom Apollo getödtet werben liek, wurde davon die Anlage querft Bytho genannt 86) und erhielt erft später ben Namen Delphi,87) ber fich mahrscheinlich von der Quelle Delphusa herschreibt, an welcher Apollo den Drachen getöbtet hatte. 88) Delphi erscheint zwar als Mittel= puntt fehr verschiedenartiger Divination, 89) der Sauptfit der= felben aber bleibt doch ftets die eigentliche pythische Orafelftatte. 90) Dief war ein Erbichlund im Sintergrunde des auf dem Bla= teau eines Relfens ftehenden Apollotempels, 91) aus welchem ein begeifternder Dampf aufftieg. 92) Neber der nicht fehr großen Deffnung beffelben ftand, von Lorbeerlaub umhüllt, 93) ein gol= bener Dreifuß von bedeutender Bobe. 94) auf besten Gestell ein Beden mit einer runden, durchlöcherten Scheibe ober Platte ruhte, auf welcher eine Art von Stuhl für die Verkunderin der Oratel, die Pythia, gestellt war. 95) Auf diesem liek sich die Briefterin, nachdem sie drei Tage lang gefastet, sich im kastalifchen Quell gebadet, 96) ein Rauchopfer von Lorbeerblattern und Gerstenmehl bargebracht, 97) Lorbeerblätter gekaut 98) und aus ber heiligen Quelle getrunken hatte, 99) in Gegenwart des Befragenden, 100) des Propheten 101) oder Dolmetschers der Pythia, und der fünf Sauptpriefter des Gottes, Social genannt, 102) nieder und fog die begeisternden Dampfe ein, 103) worauf sie die ihr vorgelegte Frage 104) in ihrer Berguckung burch unartifulirte Tone beantwortete, die nun von dem Propheten und jenen fünf

Brieftern verdolmeticht und zu einem verftandlichen Orakelipruche gestaltet wurden. Die Bythia felbst war eine Frau von mehr als 50 Jahren, 103) die aus fammtlichen Delphierinnen ausgemählt wurde, 106) den Tempel nie wieder verließ, und ein reines. heiliges Leben zu führen hatte, 107) wahrscheinlich aber nur selten ein febr hobes Alter erreichte, da die heftige Aufregung, der fich die Phthia beftandig aussehen mußte, gewiß einen der Gesund= heit ichablichen Ginfluß hatte. 108) Bas ihre außere Erfchei= nung betrifft, fo trug fie ein langes, fcleppendes Gewand, einen aoldenen Ropfput auf dem herabwallenden Haare und Rothurne. 109) Urfprünglich war nur eine Buthig angestellt, als aber der Rubrana ber bas Oratel Befragenden immer größer wurde, beftiegen ftets awei Brophetinnen mit einander den Dreifuß: 110) zu Plutarche Zeiten jedoch, wo biefer Zudrang ichon fehr nachgelaffen hatte, war man wieder zu einer Pythia zuruckgekehrt. 111) Anfangs wurden nur einmal des Jahres, am 7. Tage des Frühlingsmonates Byfios (d. i. Pythios), später aber in jedem Monate einmal Orakel ertheilt. 112) Ueber die Reihen= folge, in welcher zur blühenbften Zeit des Orafels die Befragenben vorgelaffen wurden, entschied das Loos. 113) Bon Staat&= wegen aber wurden zur Einholung von Orakelfprüchen formliche Gefandtschaften (Theorien) 114) abgeordnet, oft auf höchst feier= liche Weise. 115) Dem Empfangen eines Orakels mußten Waschungen und Reinigungen in der Quelle Raftalia, 116) Gebete und Opfer vorangehen, wobei der Lorbeerfrang als Sauntschmuck nicht fehlen burfte, 117) und wenn das Opferthier, gewöhnlich eine Ziege, 118) weil die Dunfthöhle durch eine folche entbeckt worden fein follte, 119) nicht über den gangen Leib in Zittern gerieth, wurde kein Orakel gegeben. 120) Die in ber Regel etwas dunkeln, zweideutigen und auf Schrauben geftell= ten 121) Orakelsprüche waren theils in Brofa, theils in Berfen 122) und dann ftets in hexametern abgefaßt, 128) die aber freilich oft schlecht genug ausfallen mochten, 124) besonders ba besondere Versemacher angestellt waren, die auch den in Brofa gegebenen Orakeln eine metrische Form gaben. 125) In der späteren Zeit wurden jedoch alle Orakel nur in Brosa gegeben. 126) Mächtig aber mar ber Ginfluß, ben das delphische Orakel, welches besonders dem Bunde der Amphittyonen, der in Delphi feinen Sit hatte, verdantte, baf es bas angesehenfte in gang Griechen-

Land wurde, vornehmlich in früherer Zeit auf das ganze Staats= wesen und Brivatleben der Griechen außerte, da teine mur einigermaken bedeutende Unternehmung im öffentlichen und häuß-Lichen Leben, namentlich wenn fie nur irgend wie einen religiösen Charafter hatte (und welcher Borfall ware in iener alten. auten Zeit ohne religiöse Bedeutung gewesen?), ohne vorherige Befragung des Orakels stattfand, 127) so wie daffelbe auch vom Auslande zu Rathe gezogen 128) und reichlich beschenkt 129) wurde. So waren denn die belphischen Briefter jur Zeit der bochften Blüthe des Orafels eine firchliche und bürgerliche Macht von höchster Bedeutung, die jedoch das ihr geschenkte Bertrauen und Die Auctorität ihres Gottes zu weiser und ftaatskluger Leitung ber öffentlichen und religiösen Angelegenheiten benutzte und auch einen unverkennbaren fittlichen Ginfluß übte. Gewiß aber grünbete fich das Oratelwesen auf die fichere Ueberzeugung, daß eine Offenbarung des göttlichen Willens auf folche Weise wirklich au erlangen sei, und nicht blos die Befrager des Orakels, sonbern auch die Bermefer beffelben glaubten in frommer Schmarmerei, die uns bei einem so erregbaren und phantasiereichen Bolte, wie das hellenische war, nicht befremden tann, wirklich an die Göttlichkeit der Orakelipruche, die fie im Intereffe des Staats und der Brivatversonen auf die redlichste und gewissenhaftefte Weise zu beuten hatten; benn gleich vom Anfang an einen Briefterbetrug anzunehmen, läft fich durchaus nicht recht= fertigen. Später freilich anderte fich die Sache, als bei qu= nehmendem Unglauben auch die Oratel ihr Ansehen und ihren Ginflug verloren, und nun auch die delphischen Briefter, die den Glauben an die Göttlichkeit der Orakelipruche allmälig verloren batten, nur auf Gewinn bedacht, ihre Stellung mit Berechnung und Schlauheit zu abfichtlichen Täuschungen migbrauchten, aber auch die meiften Befragenden felbft den Glauben an die Gött= lichkeit der Orakel aufgegeben hatten und fie nur noch zum Scheine befragten, um irgend einem Borhaben in den Augen ber Menge einen Rimbus göttlicher Weihe zu geben und fich bie Erlangung irgend eines Bortheils burch Götterwort zu fichern, und die Staatsmänner aus kluger Politik bas Orakel bestachen, um ihre eigenen Gedanken durch den Mund der Pythia ausfprechen zu laffen. Das Oratel felbst aber bestand bis zur Zeit der späteften römischen Raifer fort, 180) und erft Theodofius

machte ihm ein definitives Ende. — Bon den übrigen, minder bekannten Orakeln des Apollo zu Abä in Phocis, <sup>131</sup>) Ptoon, <sup>132</sup>) Hyfiä <sup>133</sup>) und Teghra <sup>134</sup>) in Böotien, Eutrefia <sup>135</sup>) in Arkadien, Orobiä <sup>136</sup>) auf Euböa u. s. w. und von den Orakeln anderer Gottheiten, des Hermes, <sup>137</sup>) der Demeter, <sup>138</sup>) des Herkules <sup>139</sup>) u. s. w. zu sprechen, würde uns hier zu weit führen.

Dagegen barf zum Schluffe biefes Ravitels nicht verschwiegen werden, daß die von den Griechen fo hoch gestellte Mantif auch den Aberglauben der großen Menge wesentlich befördert hat. Denn mag auch der Aberglaube des Bolts im Reime uralt gewefen fein, so ift doch nicht zu leugnen, daß die Mantit und ihr Migbrauch fehr Vieles dazu beigetragen hat, ihn groß zu niehen und zu einer allgemeinen Berirrung des Bolts zu machen. Allerdings ift der Glaube der Griechen an Zauberei uralten Ursprungs, da sich schon bei homer viele Beispiele desselben finden, 140) und so tief in der Anschauungsweise des Bolks gewurzelt, daß er auch mit der Mythologie auf's engste zusammen= hangt und felbst die Götter = und Heroenwelt als Theilnehmer an der Zauberei in seinen Kreis zieht, 141) weshalb auch biefe ursprünglich nichts weniger als verrufen war und selbst von hoch gefeierten Dichtern, Sehern und Philosophen getrieben morben fein foll; 142) späterhin jedoch nahm fie felbft und damit auch das Urtheil der Gebildeteren über fie einen gang anderen Charafter an, und in bem Zeitalter, mit welchem wir es bier junachft zu thun haben, dem des Perifles, war fie bereits fehr ausgeartet, gemein und vulgar geworben und bei dem befferen Theile des Volkes, als der Sittlichkeit verderblich, in Verruf gekommen. Da nämlich die Zeichen = und Traumdeuterei in ber Mantik eine so bedeutende Rolle spielte, und später felbft in der öffentlichen Mantik die göttliche Auctorität zu mancherlei Täuschungen der abergläubischen Bhantafie gemißbraucht wurde, so kann man sich nicht wundern, wenn balb genug eine Menge gewinnsüchtiger Betrüger auftrat, welche den Glauben der Menge an das Wirken geheimer, übernatürlicher Kräfte und an göttliche, durch Zeichen gegebene Offenbarungen in verderblicher Beise zu ihrem Nugen ausbeuteten, die Zeichendeuterei auf jedes nur benkbare Gebiet ausdehnten, 148) jede auffallende Erschei= nung, die nicht aus bekannten, natürlichen Rräften erklärt werden konnte, auf dämonische Einflüsse zurückführten, 144) die, wenn

fie schädlicher Natur maren, abgewendet werden mußten, ja die felbft vorgaben die Macht zu befigen, durch Bannformeln die Götter au nöthigen, den Willen der Menschen au erfüllen, 145) und mittelft symbolischer Sandlungen felbft in weite Ferne bin auf Bersonen, 146) wie auf die leblose Ratur 147) nach Gefallen einzuwirken, turz jedes Mittel benutten, um den Aberglauben bes Bolts zu nähren und fich badurch einen lohnenden Erwerbsaweig au verschaffen, besonders da der Staat die Sache als rein privates Treiben betrachtete und nicht bagegen einschritt. 148) wenn es nicht beftehende Staatsgesetze verlette, 3. B. mit Gift= mischerei verbunden war und Tod oder Wahnsinn zur Folge batte. In den Seilungen bewirkenden Traumorakeln fanden fie eine Rechtfertigung der Anwendung sympathetischer Seilmittel und der Besprechungen, 149) wodurch der Weg zu dem Unfuge mit Zauber und Gegenzauber 150) und zum Gebrauche von Amuleten und Talismanen gebahnt war, 151) in den Todtenorateln aber eine Beschönigung der Todten = oder Geifterbefdmörungen 152) und bes Glaubens an Gefpenfter, 153) die zu bannen waren; die Spruchoratel führten zur Anwendung bauchrednerischer Rünfte, um Stimmen aus einer anderen Welt ertonen zu laffen, 154) und so war bald der Magie ein weites Feld er= öffnet und dem Aberglauben reiche Nahrung geboten, die noch vermehrt wurde, als später die Ginführung schwärmerischer Culte des Orients 155) hinzukam, die durch ihre Damonologie den bereits eingeriffenen Zaubersput in ein formliches Syftem Diese Zauberkunfte, die am meiften in Theffalien blühten, wurden zwar besonders von alten Frauen geübt, 156) boch fehlte es auch nicht an männlichen Zauberern, 157) und ob= gleich dieselben schon ihres meist bettelhaften Auftretens wegen 158) personlich verachtet waren, so schenkte doch der Aberglaube ihrer Runft blindes Vertrauen und gab fich ihren Täuschungen willig hin, ja felbst in den höchsten Ständen gab es fortwährend Berehrer der Magie. Wir brauchen uns aber hier bei dem Zauberwesen der Griechen nicht länger aufzuhalten, da es von bem der Römer nicht wesentlich verschieden war und von diesem icon im 11. Ravitel der 1. Abtheilung ausführlicher gehandelt worden ift. 159)

## Unmerkungen zum 15. Kapitel.

- 1)  $Mantin \eta$ : Aefchyl. Prom. 484. Soph. Oed. Col. 311. Plat. Phaedr. p. 244 f. vgl. Tim. p. 71. e. u. Epist. 22. 23. u. f. w.; mit dem Zusah  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$ : Plat. Rep. II. extr. u. Soph. Oed. Col. 709.
- 2) Plat. Phaedr. p. 242. Plut. de def. orac. 39. Cic. Div. I, 1. u. 6.
- 3) Plut. a. a. O. c. 40. Sipport. de vict. rat. I. p. 345. Foës. vgl. Cic. Div. I, 6. 40. II, 4. 5. 63. Legg. II, 13.
- 4) Blut. Qu. Plat. p. 1001. bgl. Cic. Div. I, 49. N. D. I, 1. Tusc. V, 13. de Sen. 21.
- 5) Obgleich sich einzelne Beispiele dieses Glaubens auch später noch finden. Bgl. Herob. VI, 105. u. Liv. I, 31. II, 7. V, 32. 50. Cic. Div. I, 45. II, 32.
- 6) Bgl. Plut. Orac. Pyth. 21. 22. Ariftot. Rhet. 2, 4. Pollux I, 15 ff. Cic. Div. I, 18, 34. Serv. zu Verg. Aen. III, 359. Später freilich verschwand bei den Gedildeteren auch dieser Glaube an unmittelbare Weissaung, so daß ihr nur noch in den Orakeln eine geachtete Stelle verblieb.
- 7) Ueber diesen Unterschied vgl. Plut. Vit. Hom. c. 212. mit Cic. Div. I, 6, 18, 49, II, 11.
  - 8) Bgl. Cic. Div. I, 3.
- 9) Ueber diese ένθεοι, Θεόληπτοι, Θεομάντεις und die Art ihrer Weissaung vgl. Plat. Phaedr. p. 265. Meno p. 99. Ion p. 536. Plut. Amat. 16. Aelian. Var. Hist. XII, 64. Dem Homer ist der Begriff diese enthusiastischen Seherthums noch völlig fremd und nur im Traume läßt er die Gottheit sich den Menschen offenbaren.
- 10) Plut. de def. orac. 40. Schol. zu Pind. Pyth. VIII, 64. Cic. Div. I, 19. 50.

<sup>11</sup>) Ariftot. Probl. XXX. p. 471. Aretäuß de sign. et caus. morb. II, 1. Cic. Div. I, 38.

19) Wie auch bei den Germanen. Bgl. Tac. Germ. 8. u.

Hist. IV, 61. 65.

13) Som. II. XVI, 843 ff. Od. XVIII, 153. Cic. Div. I, 30. 33.

14) Plat. Crit. 1. Rep. IX. p. 572. Ariftot. bei Sext. Empir. adv. Math. IX, 21. Bgl. Aefchyl. Choeph. 527. Soph. Electr. 639.

<sup>15</sup>) II. I, 63. II, 5. vgl. mit X, 496. XXIII, 65. Od. II, 560. IV, 796. 839. VI, 13. XXIV, 12. u. Apoll. Lex. Hom. p. 121.

16) Blat. Rep. IX. p. 571. Cic. Div. I, 29. vgl. mit Div.

I, 6. 64. 70. u. N. D. I, 12.

- <sup>17</sup>) Merkwürdige Träume dieser Art siehe bei Herod. VI, 107. Apollod. III, 12, 4. Plut. Caes. 32. Cic. Div. I, 20. 21. 22. 23. Bal. Max. I, 7, 2. 5. u. anderw.
- 18) Schon bei Homer (Il. V, 149.) kommen folche ονειφοπόλοι vor. Bgl. Euftath. zu Il. l. Philostr. Vit. Apoll. II, 37. Quint. Smyrn. IX, 331.
- 19) Bgl. Cic. Div. I, 51. II, 70. Artemib. II, 14. p. 167. Reiff.

20) Bgl. Band 4. S. 277.

- <sup>21</sup>) Som. Od. IV, 841. Blat. Rep. IX. p. 572. Blut. Qu. Symp. VIII, 10. Plac. phil. V, 2. Bhiloftr. V. Apoll. II, 37. bgl. Cic. Div. I, 51. Sor. Sat. I, 10, 33. Ovib. Her. XIX, 195. Bropert. IV, 7, 87.
- 29) Neber diese Traumorakel vgl. Band 4. S. 151. mit Rote 52. Ich bemerke hier nur noch, daß sich solche Heiltempel des Aeskulap (mit Traumorakeln) besonders zu Spidaurus in Argolis (Strab. VIII. p. 374. Paus. II, 27. Solin. Polyh. VII, 10.), Trikka in Thessalien (Strab. 1. l. u. XIV. p. 647.) und auf der Insel Kos (Strab. l. l. u. XIV. p. 657.), außerdem aber in Kleinschen zu Pergamum (Philostr. V. Apoll. IV, 11. V. Sophist. I, 25, 4. II, 25, 5. Herodian. IV, 8.), Aega (Philostr. V. Apoll. I, 7. V. Soph. II, 4, 1. Suseb. V. Const. III, 56.) und anderwärts, namentlich aber an Orten sanden, die sich durch Heilguellen oder andere auf die Gesundheit wohlthätig einwirkende Naturkräfte besonders dazu eigneten. (Bgl. Plut. Qu. Rom. 94. Paus. VII, 27, 4. Bitrub. I, 2, 20.)

23) Bgl. Cic. Div. II, 11.

- <sup>24</sup>) Odyss. IX, 135. XVII, 383. vgl. Euftath. p. 1410.
- 26) Ueber die Divination der Römer fiehe Band 2. S. 193 ff.
- 26) Bgl. Artemid. Oneir. III, 13. mit Cic. Div. I, 43.

27) Bgl. die bekannte Stelle bei Plut. Pericl. 6.

28) Bgl. Dio Caff. LX, 26. Cic. Div. I, 43. 53. II, 6.

Liv. III, 5. 10. XXII, 1. XXIX, 4. Plin. II, 32, 32 ff. Sen.

Nat. Qu. VI, 17. Curt. IV, 10. 3.

29) Som. Il. II, 253. Od. XX, 102. Theocr. Id. 3. Ariftot. Met. I, 4, 5. Civ. Div. I, 43. Lip. XXI, 62. XXIV, 10. 44. XXV, 7. u. f. w.
30) Xen. Hell. IV, 7, 4.

31) Hom. Il. XI, 53. vgl. Cic. Div. I, 43. II, 27. Liv. XXIV, 10. XXXIX, 46. 56. — Liv. I, 31. VII, 28.

32) Val. Cic. Div. I, 44. Liv. V, 15. XXX, 30. (auch

Blut. Alex. 17.)

33) Herod. I, 62. Blat. Phaedr. p. 244. Bal. Mag. I, 4. val. Porphyr. de abstin. III, 3. Auch auf die himmelsgegend tam es babei an. Ein Bogel, namentlich ein Abler, der dem nach Mitternacht gekehrten Beobachter (Cic. Div. II, 36.) zur Rechten erfchien, bedeutete ben Griechen Unglud, ein jur Linken erfcheinenber aber Glüd. (hom. Il. XIV, 274. XXIV, 310. Od. XV, 524. - Il. XII, 201 f. Od. II, 120 f. u. f. w.) Eine auf Staatsverordnung angestellte himmels = und Bogelichau aber ift bei ben Griechen nicht nachzuweisen.

34) Curt. IV, 4. Bal. Mar. I, 8.

35) Bal. Mar. I, 6. Liv. XXIII, 31. XXVII, 4. 11. 37. u. j. w.

36) Bgl. Liv. III, 10. XXIV, 10. XXVII, 11.

37) Blut. Them. 12. — Ariftoph. Eccl. 792.

38) Bal. Note 35.

<sup>39</sup>) Herod. I, 85. Cic. Div. I, 53.

- 40) Ein zur Linken gehörtes Riegen galt für ein abrathendes, eins zur Rechten aber fur ein ermunterndes, eins am Morgen für ein ungunftiges, eins ju Mittag aber für ein gunftiges Beichen. (Val. Ariftot. Probl. 11.)
- 41) Herod. I, 78. Aeichpl. Prom. 493. Eurip. Elect. 432. Blut. Cim. 18. Alex. 73. Athen. IV, 74. Xen. Hell. III, 4, 15. p. 174. Dio Caff. LXXVIII, 7. u. f. w.

42) Aefchyl. Prom. 493. Eurip. Elect. 833.

- 43) Έμπυρομαντεία: Aejchyl. Choeph. 482. Soph. Antig. 1005. mit b. Schol. Eurip. Phoen. 1262 ff. Bind. Ol. VIII, 4. Apoll. Rhod. I, 145. Helpch. s. v.  $\ell\mu\pi\nu\varrho\alpha$ . Bgl. Plin. VII, **56, 57.** §. 203.
- 44) Neber andere Arten der Weiffagung aus Zeichen, die einen noch abergläubischeren Charafter haben, vgl. Ariftib. Or. de puteo, Theorr. Id. 3. Apollod. III, 20, 2. Cic. Div. I, 34. Curt. IV, 2. Val. Mar. I, 6. u. A.

45) Hom. Il. I, 72. Od. XV, 252. Soph. Oed. Tyr. 410.

Callim. H. in Apoll. 45. Quint. Smyrn. XII, 5.

46) Heinch. T. II. p. 34.

47) Eurip. Iph. Aul. 961. Plat. Rep. II. p. 364. b. Plut.

- Lycurg. 9. Lucian. Demon. 37. Diog. Laert. VI, 24. Aesop. Fab. 113. u. s. w.
- <sup>48</sup>) Demosth. in Mid. §. 115. p. 552. Plat. Lach. p. 199. a. Xen. Cyr. I, 6, 2.
  - 49) Hejych. II. p. 640. 690.
  - <sup>50</sup>) Arrian. Anab. II, 3, 3.
  - <sup>51</sup>) Pauf. IX, 31, 4.
- $^{52})$  Die Orafel hießen  $\mu \alpha \nu \tau \epsilon \tilde{\iota} \alpha$  ober  $\mu \alpha \nu \tau \epsilon \tilde{\iota} \mu \alpha \tau \alpha$  und  $\chi \rho \eta \sigma \mu o i$ , zuweilen auch  $\lambda \acute{o} \gamma \iota \alpha$  (gemeinschaftliche Bezeichnung aller Weisflagungen), ohne daß zwischen diesen Ausdrücken ein bestimmter Unterschied gemacht wurde; doch scheint  $\chi \varrho \eta \sigma \mu \acute{o} \varsigma$  zunächst ein unmittelbares Spruchorasel bedeutet zu haben. (Wgl. Hom. Od. VIII, 79. X, 492. u. Hermann Griech. Antiquit. II. S. 246. Note 7., daß aber  $\chi \varrho \eta \sigma \mu \acute{o} \varsigma$  stets nur ein rhythmisch,  $\lambda \acute{o} \gamma \iota o \nu$  dagegen nur ein prosaisch abgesaßtes Orasel bedeutet habe, ist unbegründet.
- 53) Daß auch blose Altäre Orakelstätten abgaben, ersehen wir aus Paus. VII, 22, 3. u. IX, 11, 5. In der ersten Stelle ist von einem Altar mit einer Hermesdilbsäule auf dem Markte zu Pharä in Achaja die Rede, wo der Auskunstsuchende seine Frage dem Edtterbilde in's Ohr flüsterte, dann mit zugehaltenen Ohren davon eilte, und wenn er den Markt verlassen hatte, die Hände von den Ohren nahm und die erste Stimme, die er dann hörte, als Antwort des Gottes betrachtete. Nach der zweiten Stelle gab es auch in Theben einen Altar des Apollo, wo Orakel aus Stimmen ertheilt wurden.
- 54) Soph. Oed. Tyr. 900. Herob. V, 134. Xen. Hell. IV, 7, 2. Pinb. Ol. VIII, 3. mit b. Schol. zu Ol. VI, 7. Philostr. Vit. Apoll. V, 25. Hesphy. II. p. 1086. s. v. stropićol. Zu Strabo's Zeiten war bieses Orakel bereits eingegangen (VIII. p. 353.)
  - <sup>55</sup>) Diob. XVI, 26. vgl. Pauf. X, 5, 3.
- 56) Suidas III. p. 237. Ueber Loosdorakel überhaupt vgl. Schol. zu Pind. Pyth. IV, 337. u. Euftath. zu Hom. II. VII, 191. mit Pind. Pyth. IV, 190. (c. Schol.) Eurip. Phoen. 841. u. Cic. Div. II, 32. (ber auch von einem Loosdorakel in Dodona spricht).
- $^{57})$  Nexpomarteĩa (Hefyth. h. v. Diod. IV, 22. Cic. Tusc. I, 16.) oder  $\psi v \chi o \pi o \mu \pi e \tilde{\imath} \alpha$ ,  $\psi v \chi o \mu a v e \tilde{\imath} \alpha$  (Plut. Cons. Apoll. c. 14. Cic. Tusc. I, 48.)
  - 58) Bgl. die gleich zu erwähnende Höhle des Trophonius.
- <sup>59</sup>) Das berühmteste Tobtenorakel war bas am See Aornos in Thesprotien. (Diod. IV, 22. Paus. IX, 30, 3.)
  - 60) Aeschyl. Pers. 610 f.
- 61) Der wohl ibentisch mit dem Zeus Chthonios oder Hades (Pluto) war (baher Zevs Tooquovios: vgl. Liv. XLV, 27.),

wenigstens als unterirbischer Beros und Orakelgott verehrt wurde.

(Cic. N. D. III, 22. kennt ihn als Έρμης Τροφώνιος.)

62) Jch gebe sie besonders nach Bauf. IX, 38. 39. Bgl. auch Philostr. V. Apoll. VIII, 19. Lucian. D. mort. III, 2. Schol. zu Aristoph. Nub. 504. u. Suid. v. Toopwriog. Die Localität ift von neueren Reisenden (Leake, Ulrich), Stephani, Göttling, Roß, Hettner, Bischer) genau untersucht und beschrieben worden.

68) Bal. oben G. 18.

- 64) Bauf. a. a. D. vergleicht die ausgemauerte Schlucht mit einem Bactofen.
- 65) Bal. auch Aristoph. Nub. 508. Mar. Tyr. XIV. 2. Bol= lug VI, 76. Heinch. II. p. 520.

66) Bal. Blut. de gen. Socr. c. 22.

67) Bgl. Pauf. u. Max. Thr. a. a. O.

- 68) Ilias XVI, 233. u. dazu Euftath. Bgl. auch Strab. VII. p. 327. u. Steph. Byz. v. Δωδώνη. Der Sage nach follte es schon vom Dadalus gegründet worden sein. (Etym. M. s. v. Awδώνη u. Schol. zu hom. 1. 1.) Andere Sagen über feine Ent= stehung fiehe bei Berod. II, 54 ff.
- 69) Aeichul. Prom. 530 ff. u. Soph. Trach. 1170 ff. sprechen mit höchfter Berehrung von ihm.

70) Val. Herod. II, 54 ff.

- 71) Roch Alexander von Epirus befragte das Oratel zu Do= bona (Strab. VI. p. 256.) Andere Beispiele bodonäischer Oratel aus späterer Zeit fiehe bei Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. Plut. Phoc. 28. Pauf. VII, 25, 1. VIII, 28, 3. IX, 25, 6. Strab. IX. p. 402. Paroem. Gr. I. p. 328. u. anderw. Zu Strabo's Zeiten war das Orakel bereits gesunken (vgl. VII. p. 329.); Paufanias aber erwähnt es als noch vorhanden.
- 72) Bal. Cic. Div. I, 1. 43. Die Stufenfolge bes Anfehens. in welchem die drei Orakel standen, scheint sich aus Blut. Lys. 3. au ergeben, wo fich Lyfander erft nach Delphi, bann nach Dodona und zulett an's Ammonium wendet. (Bal. auch Blat. Legg. V. p. 738. b.)
- 73) Hom. Od. XIV, 327. XIX, 296. Aejchyl. Prom. 832. Soph. Trach. 1170. u. f. w.
- 74) Hom. Il. XVI, 234. u. dazu Euftath. Soph. Trach. 170 ff. 1168 ff. Strab. VII. p. 328. Lycophr. Alex. 223.

75) Bgl. Demosth. de fals. leg. §. 299. p. 437.

- <sup>76</sup>) Strab. VII. p. 329. IX. p. 402. Pauf. X, 12, 5. Hespa. v. Πέλειαι. Gerb. zu Berg. Ecl. IX, 13. Bgl. Goph. Trach. 172.
- 77) Ephorus bei Strab. IX. p. 402. u. Proclus bei Photius p. 525. ed. Hoeschel.
  - <sup>78</sup>) Serv. zu Berg. Aen. III, 460.

<sup>79</sup>) Cic. de Div. I, 34.

80) Rach Polemo Fragm. p. 57 ff. (bei Steph. Byz. v.  $\varDelta \omega - \delta \omega \nu \eta$ , p. 111. Westerm.) gab es zu Dobona ein ehernes Weihzgeschenf der Corchräer, das aus zwei Gestellen bestand, deren eines ein nicht allzugroßes Becken trug, während auf dem anderen ein Knabe mit einer Peitsche in der Hand stand, die, wenn der Wind wehte, an das Becken anzuschlagen pflegte; gewiß mehr eine nette Spielerei, als eine für Zwecke der Wahrsagung bestimmte Vorrichtung. Uedrigens vgl. auch Callim. H. in Del. 285. u. Suidas s. v.  $\varDelta \omega \delta \omega \nu \alpha \tilde{\iota} o \nu \ \chi \alpha \lambda \varkappa \tilde{\iota} o \nu$ .

81) Selbst Wachsmuth Hell. Alterth. II. S. 586.

- 82) **Vgl.** Pauf. X, 12, 5.
- 88) Bgl. besonders Pauf. X, 5—32. u. Plut. de oraculo Pythio, auch Justin. XXIV, 6. u. Heliod. Aeth. II, 26.

84) Bgl. Odyss. VIII, 79.

85) Hom. H. in Apoll. 104 ff. (282 ff.) Nach anderen Angaben waren schon vor Apollo andere Gottheiten (Gaa, Themis und Phöbe) im Besitz des Oratels. (Aeschyl. Eum. 1 ff. Pauf. X, 5, 3.)

86) H. in Apoll. 194 ff. (372 ff.)

- 87) Der Rame Δελφοί fommt zuerst in dem späteren Homer. Hymnus XXVII, 14. und in einem Fragm. des Heraklit bei Plut. de orac. Pyth. c. 21. vor.
  - 88) Plut. l. l. c. 17. u. Steph. Byz. v. Δελφοί.
- 89) Hier lebte z. B. die Wahrsagerin Herophile (Pauf. X, 12, 1.), deren Mantik wohl mit einer begeisternden Quelle zu Delphi der Kassotis (Themist. Or. III. p. 292. ed. Pet.) in Verdindung stand, die zuweilen mit der Dunsthöhle der Pythia verwechselt wird; hier sollen die Thrien, drei gepflügelte Nymphen, die Ersinderinnen der Weissaung durch Steinchen, als Prophetinnen gewirkt haben. (Hom. H. in Merc. 550 st. Schol. zu Callim. H. in Apoll. 45.) Auch eines Zeichenorakels aus Opserseuer und Asche zu Delphi gebenkt Hespich. v. aregnooi.
  - 90) Das μαντείον χθόνιον des Eurip. Iph. Taur. 1249.
- <sup>91</sup>) Daß sich der Erdschlund mit seiner Lorbeerumgebung (Eurip. Ion 76.) nicht im Tempelhose, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern im Tempel selbst besand, ergiebt sich aus Herde. VII, 140. Doch scheint dieses άδυτον (Eurip. Iph. Taur. 1274.) oder dieser πολυστεφής μυχός (Aeschyl. Eum. 39.) etwas tieser gelegen zu haben, als der übrige Tempel. (Bgl. Plut. Timol. 8. καταβαίνειν εἰς τὸ μέγαρον.)
- 92) Bgl. Strab. IX. p. 419. Juftin. XXIV, 6. u. Cic. Div. I, 36.
  - 93) Aristoph. Plut. 439.

94) Diod. XVI, 26. Strab. a. a. O.

95) Nach Diod. XVI, 26. hätte früher ein Jeber sich auf ben befas. 2. Banb.

Dreifuß sehen und Oratelsprüche geben dürfen, was doch sehr un= wahrscheinlich klingt. Uebrigens vgl. auch Pauf. X, 5, 4.

96) Schol. zu Eurip. Phoen. 230.

97) Plut. de def. orac. 7.

98) Lucian. bis accus. c. 2., an welcher Angabe Tzet. zu Ly-

cophr. 9. wohl ohne Grund zweifelt.

99) Lucian. ibid. u. Hermot. c. 60. Diese Quelle aber war nicht die tieser liegende Kastalia (wie Lucian. Jup. Trag. c. 30. Schol. zu Eurip. Phoen. 230. Themist. Orat. XIII. p. 292. Clem. Alex. Protrept. p. 9. u. Orig. c. Cels. VII. p. 333. annehmen), sondern die schon oben Rote 89. genannte Kassotis, welche auch in das Abyton geleitet war.

100) Bgl. Herob. VII, 140.

101) Προφήτης: Herod. VIII, 36. Plut. de def. or. 51. u. wohl auch Justin. XXIV, 8., wo die besten Handschr. ipse vates statt ipsi vates haben. Dagegen sprechen Eurip. Ion 426. Plut. Qu. Gr. 9. u. Aelian. H. A. X, 26. von mehreren προφήται, vielleicht durch Berwechselung mit den oben erwähnten δσιοι.

103) Diefe der Phthia zur Seite stehenden und die Vorbereitungen zur Ertheilung von Orakeln leitenden Hauptpriester, welche auch auf die Absassung der Orakel großen Einfluß hatten, wurden aus einer Anzahl von delphischen Familien gewählt, die

vom Deukalion abstammen wollten. (Plut. Qu. Gr. 9.)

103) Und zwar διὰ τῶν γυναικείων: Orig. c. Cels. III. p. 125. vgl. Joh. Chrhsoft. Hom. XXIX. ad 1 Corinth. 23. u. Schol. zu Aristoph. Plut. 39.

- 104) Nach dem eben angef. Scholion wäre die Frage auf ein Buchsbaumtäfelchen geschrieben, mit Lorbeer umtränzt und so der Buthia überreicht worden.
- $^{105}$ ) Rach Diod. XVI, 26. wäre die Phythia ansangs stets ein junges Mädchen gewesen und erst als einmal eine solche geraubt worden, habe man eine 50 jährige Frau gewählt; was jedoch zweiselhaft ist, da schon Aeschylus und Euripides die Phythia als  $\gamma \varrho \alpha \tilde{v}_S$  bezeichnen.
- 106) Eurip. Ion 1357. Daß bei der Wahl besonders Armuth (Plut. Or. Pyth. c. 22.) und Einsalt (Max. Tyr. XIV, 1. Orig. c. Cels. VII. p. 335.) berücksichtigt worden sei, kann wohl nicht als Regel angenommen werden.

107) Blut. Or. Pyth. 22. 46.

108) Bgl. die Erzählung bei Plut. de def. orac. 51.

109) Plut. or. Pyth. 24.

110) Vgl. Plut. de def. orac. 8.

111) Blut. de def. orac. 8.
112) Blut. Qu. Gr. 9.

113) Aeschyl. Eumen. 32.

114) Θεωρίαι und die einzelnen Gesandten Jewgoi. Harporr.

p. 146. Pollux II, 55. Schol. zu Aristoph. Pax 342. Herod. VI, 87. VII, 140. Soph. Oed. Col. 413. Plut. Demetr. 11. Camill. 8. u. f. w.), Lettere auch θεοπρόποι. (Pollur X. 165.)

115) So sendete 3. B. Chios einmal eine Theorie von 100

Jünglingen. (Berod. VI, 27.)

116) Schol. zu Eurip. Phoen. 230.

117) Eurip. Ion 225 ff.

118) Diob. XVI, 26.

119) Diod. a. a. O. u. Plut. de def. orac. 42.

120) Blut. de def. orac. 46. 49.

121) Bgl. Aefchyl. Prom. 661. Herod. I, 75. V, 91. Plut. de or. Pyth. 25. 26. Cic. Div. II, 56.

192) Strab. IX. p. 419. Blut. de or. Pyth. 19.

123) Pauf. X, 5, 4. Schol. zu Eurip. Orest. 1087. Daber wurde die erfte Pythia Namens Phemonoe für die Erfinderin des hegameters gehalten. (Strab. IX. p. 419. Pauf. X, 5, 4.)

184) Bgl. Plut. de or. Pyth. 5.

- 125) Strab. IX. p. 419. Plut. de or. Pyth. 25.
  126) Plut. de or. Pyth. 17. 19. vgl. mit 26. Cic. Div. II, 56. Bal. die Oratel bei Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. Thuc. V, 16. u. f. w.
- 127) Herod. VI, 52. VII, 140 ff. 220. VIII, 36 ff. Blat-Legg. I. in. u. VI. p. 759. c. Bauf. III, 1, 5. Plut. Lyc. 5. 6. 13. 29. (val. mit Herob. I, 65.) Aristid. 11. Strab. X. p. 482. Bauj. VIII, 23, 1. 28, 3. 42, 4. u. j. w.
- 128) Bal. a. B. Herod. I, 13. 19. 54. Demofth. Phil. III. §. 32. p. 119.

129) Herod. I, 25. 46 ff. 54 f. 92.

130) Roch Bescennius Niger befragte es. (Spartian. Pesc.

131) Herod. I, 46. VIII, 33. Bauf. X, 35, 2.

132) Herod. VIII, 135. Pauf. IX, 23, 5. Plut. de def. orac. 8.

188) Pauf. IX, 2, 1.

184) Blut. Pelop. 16. u. de def. or. 5.

195) Steph. Byz. s. v. Evronois.

136) Strab. X. p. 445.

<sup>187</sup>) Pauf. VII, 21, 5. 22, 2.

188) Pauf. VII, 18.

189) Pauf. VII, 25, 6.

- 140) Lgl. II. XII, 40 ff. XIII, 435. XX, 40 f. XXIV, 225 f. 343. Od. IV, 220 f. V, 47. X, 210 f. 233. 280 f. 302 f. 316 f. 389 f. 431 f. X, 340. 510 ff. XI, 22 ff. XIX, 457.
- 141) Man denke an Hermes, den Todtenbeschwörer (ψυχοπομ- $\pi \acute{o}$ s and  $\acute{\eta} \gamma \acute{\eta} \tau \omega \rho$   $\acute{o} \nu \epsilon \acute{\iota} \rho \omega \nu$ : Hom. H. in Merc. 14.), and die Baubergöttin Hekate (Apollon. Arg. III, 860 ff. 1212 f.

Philops. 14. 22. Theocr. II, 15. Schol. ju Ariftoph. Ran. 295. u. Eccl. 1049. Sor. Sat. I, 8, 33. Berg. Aen. IV, 511. Ovib. Met. VII, 194.), an Aphrodite mit ihrem Zaubergurtel und Zauberibrüchen (hom. Il. XIV, 225. Pind. Pyth. IV, 380 ff. vgl. Appulej. Apol. p. 37.), an Artemis als Mondgöttin (Hippocr. de morb. virg. 3. Diob. 4, 51. Schol. zu Theocr. II, 10. Berg. Aen. IV, 511. Stat. Theb. IX, 733. Tatian. Or. c. Gr. c. 8.), an die phrygische Göttermutter (Hippocr. de morb. sacr. 2. Diob. III, 57. Dio Chryf. I. p. 161.), an Circe (Hom. Od. X, 135. 236 ff. Apollon. Arg. III, 200. IV, 689. Plotin. Ennead. I, 6, 8. Ovid. Met. XIV, 10 ff.), Medea (Eurip. Med. 395. Diob. IV, 45 f. Apollon. Arg. III, 242. 860. 888. Apollod. I, 9, 23. Hor. Epod. V, 62. Ovid. Met. VII, 199 ff.), Pafiphae (Apollod. III, 15, 1.), Perimede oder Agamede (Hom. II. XI, 740 f. Theocr. II, 15 f. mit d. Schol. Propert. II, 1, 73.) u. f. w.

142) Wie von Orpheus (Eurip. Iph. Aul. 1211. Alc. 969. Cycl. 649. Orph. Arg. 40. 264. 702. 940. 990. 1363. u. f. w. vgl. Berg. Geo. IV, 453. u. Ovid. Met. X, 40.), Melampus (Euboc. p. 286. Apollod. I, 9, 11. II, 2, 2. Pauf. VIII, 18, 7. Apollon. Rh. I, 118. mit d. Schol. Plin. XXV, 5, 21.), Pytha= goras (Diog. Laert. VIII, 21. 36. Lucian. Vit. auct. 2. Somn. 4. Plut. Numa 8. u. de mus. 37. Aristoph. Nub. 570. mit d. Schol. Samblich. V. Pyth. p. 108. 148. 151. Porphyr. V. Pyth. p. 41. Philostr. V. Apoll. VI, 5. Plin. XXIV, 17, 99.), Empedofles (Diog. Laert. VIII, 59. 67. Philostr. V. Apoll. VI, 5. VIII, 7. 60. Jamblich. V. Pyth. p. 128. Clem. Alex. Strom. VI. p. 267. Suid. s. v. ἄπνοιος), Epimenides (Appulej. Apol. I. p. 326. Jamblich. V. Pyth. 28. Clem. Alex. Strom. VI. p. 755.) u. A. <sup>148</sup>) Artemid. Oneir. II, 69. Jamblich. de myst. III, 17.

VIII, 5. Theophr. Char. 16. Schol. zu Pind. Ol. XII, 10. u. j. w.

Bal. auch Aeschyl. Prom. 487 ff. u. Aristoph. Eccl. 792.

144) Daher die Bezeichnung des Aberglaubens durch das Wort Deifidamonie (δεισιδαιμονία). Bgl. Theophr. Char. 16. Der Glaube an Damonen, welche bie Welt erfüllen, fowohl guter als boser (Blut. def. orac. c. 17. de Is. et Os. 25 f.), ift febr alt (Ariftot. de anima I, 2. 5.) Bgl. besonders Plat. Legg. VIII. p. 828. 834. 848. Sympos. p. 202. Epinom. p. 984.

145) Plat. Rep. II. p. 364. Appulej. de magia c. Metam. III, 60. Arnob. II, 62. Fren. adv. haer. I, 25, 3. Lucan. VI, 440 ff. 730 ff.

146) Blat. Legg. XI. p. 939. a. Lucian. de merc. cond. 40. u. Demon. 23. Hierher gebort besonders auch der Liebeszauber. Bgl. Ken. Mem. III, 11, 17. Lucian. Dial. mer. 4. 5. Theocr. Id. II. Berg. Ecl. VIII. u. Band 2. S. 215.

147) Diod. V, 55. Appul. Met. I, 3. Hippocr. morb. sacr.

p. 327. Hespith. I. p. 362. Jamblich. V. Pythag. 115. Eustath. zu Hom. Od. X, 22. Clem. Alex. Strom. VI. p. 631. Phot. Bibl. p. 75.

148) Bgl. z. B. Ariftot. Eth. I, 17.

- <sup>149</sup>) Έπφδαί: Hom. Od. XIX, 457. Hind. Pyth. III, 51. Plat. Charm. p. 155. e. Rep. IV, 4. p. 426. b.
- 150) Hierher gehört besonders die βασκανία oder fascinatio der Kömer durch den bösen Blid (Heliod. Aeth. III, 7. 19. Plut. Qu. Symp. V, 7. Alciphr. Ep. I, 15. u. s. w. vgl. Bd. 2. Seite 212.) u. sonstige Beherung (ἐπηλυσία: schon dei Hom. H. in Cer. 228. in Merc. 37.), namentlich in Bezug auf Kinder und Vieh. Für Gegenmittel galten als Amulete am Halfe, am Arme, über der Brust getragene Gehänge (περιάμματα) der verschiedensten Art, auch solche, die Furcht erregen und die Blide ablenken sollten (ἀποτρόπαια), wozu namentlich der Phallus gehörte (vgl. Band 2. S. 216.), das Aussprechen kräftiger Flüche, das Spucken in den Busen (Theophr. Char. 16. Theocr. Id. VI, 39. mit d. Schol. Lucian. pro merc. cond. c. 6. Navig. 15. Liban. Epist. 714. Perf. II, 31. Tibull. I, 2, 97. Plin. XXVIII, 4, 7.) u. s. w.
  - 151) Bgl. die vorige Note.
- <sup>152</sup>) Eurip. Alc. 1128. August. Civ. Dei VII, 35. VIII, 25. Barro fragm. 233. Bgl. Band 2. S. 214. mit ben Citaten in Rote 248.
- 153) Solche gespenstige Wesen waren besonders Mormo, Lamia, Empusa u. s. w. (Aristoph. Acharn. 582. Ran. 295. Equ. 690. Xen. Hell. IV, 4, 17. Lucian. Musc. encom. s. 10. Philops. s. 2. Theocr. II, 13. Philostr. V. Apoll. II, 14. IV, 25. Schol. zu Aristoph. Eccl. 1049. u. s. w.) Bgl. Band 2. S. 211.
- 154) Plut. de def. orac. c. 9. Hefych. s. v. έγγαστείμυθος Pollux II, 162. 168. Chrift. c. Julian. VI. p. 198. Cufeb. zu Jesaias c. 45. Der Erfinder dieser Kunst hieß Eurykles und daher alle Bauchredner εὐρυκλεῖται. (Plat. Soph. p. 252. Aristid. I. p. 51. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1019. Phot. Bibl. c. 94. p. 75.)
- 155) Selbst ber Name ber Zauberei μαχία ist persischen Urssprungs; woraus man jedoch nicht schließen darf, daß die Magie überhaupt erst später (etwa seit den Zeiten der Perserkriege) aus Persien nach Griechenland verpstanzt worden sei, da wir schon in Note 139. gesehen haben, daß der Glaube an sie schon im homerischen Zeitalter ein allgemein herrschender war.
- 156) Plut. de superst. c. 6. Theocr. II, 92. Lucian. Philops. c. 9. Dial. meretr. 4. Galen. de simpl. med. VI. procem. Philoftr. V. Apoll. III, 43. Ovib. Amor. I, 8, 5. Fast. II, 571. Tibull. I, 2, 42. Appulej. Met. II, 38.

- 157) Bgl. die folgende Rote.
- 158) Daher μάγοι καὶ ἀγύρται bei Zosim. I, 11. u. ἀγύρται καὶ γόητες bei Plut. de superst. c. 3., so wie sonst μάντεις καὶ ἀγύρται bei Plut. Rep. III. p. 364. b. (vgl. auch Artemid. Oneir. III, 4.), da allerdings auch die Wahrsager für eine Kleinigfeit prophezeiten (Max. Thr. XIX, 3.) und somit auch in dieser Beziehung mit den Zauberern in eine Kategorie fallen.
  - 159) Bgl. Band 2. S. 209 ff.

## 16. Kapitel.

## Die Feste.

[Wesen, Zeiten und Arten der Feste. Die Hauptfeste Banathenäen, Thes= mophorien, Dionysien und die merkwürdigeren Feste der einzelnen Staaten.]

So wie wir sahen, daß Mantik und Magie in einem theils engeren, theils weiteren Zusammenhange mit dem Cultus ftanben, so finden wir einen solchen auch zwischen ihm und der Feier von Feften, bei welchen man gleichfalls der Gottheit näher zu ftehen glaubte, als fonft, 1) und nie verabfäumte, derfelben vor Beginn des eigentlichen Festes durch Gebet, Opfer u. f. w. die schuldige Rücksicht zu erweisen, da man fich keinerlei Abweichung von der Einfachheit des Alltagslebens ohne gottes= dienftliche Beranlassung erlaubte 2) und somit die Feste nur als Unhang zu einer Cultushandlung betrachtet miffen wollte, fo wie umgekehrt auch mit den Opfern, namentlich den vom Staate bargebrachten, mancherlei Feftlichkeiten (Gefänge, Tanze, Schmaufereien) verbunden waren und die den Göttern zu erweisende Chre augleich auch jur Befriedigung verschiedenartigfter Luft benutt und manche Fefte erft durch den Cultus felbft hervoraerufen wurden. Die Refte aber spielten im Leben der Briechen eine fehr bedeutende Rolle und hatten auf daffelbe den ent= schiedensten Einfluß, da fie uamentlich durch Theilnahme von Fremden und Bürgern anderer griechischer Staaten, die man fehr gern fah, 8) die Gaftfreundschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und den Nationalfinn nicht wenig forderten. Ift es nun aber für alle Menschen ein Bedürfniß, fich von den Arbeiten und Geschäften des Alltagelebens zuweilen zu erholen und sich ber Luft und bem Bergnügen hinzugeben, fo mußte bieß bei einem fo feurigen, lebensluftigen und genuffüchtigen Bolte, wie das hellenische, gang besonders der Fall fein, und wir konnen uns baher über bie Menge ber in allen griechischen Stagten ge= feierten Feste nicht wundern. Die bei weitem gröfite Rahl Der= felben aber waren heitere, felbft ausgelaffene Freudenfefte. bei welchen man deshalb auch von den fonst herrschenden Sitten und der Strenge der gewöhnlichen Lebensweise abging, was namentlich ben Frauen und Sklaven zu Gute tam, von benen Erftere bei folden Gelegenheiten aus ihrer fonftigen Buruckaexogenheit heraustraten und sowohl eigene Reste feierten (befonders die unten beschriebenen Thesmophorien), als auch an den allgemeinen Festen nicht blos als Zuschauerinnen, sondern auch als Westgenossinnen durch Chorgefänge und Tanze Theil nahmen, 1) Lettere aber einer Erleichterung ihrer Lage, ja qu= weilen sogar einer Gleichstellung mit den Herren theilhaft wur= ben, 5) wenn fie auch von der Festseier selbst ausgeschlossen waren und ihr nur als Zuschauer beiwohnen durften. 6) Cbenfo waren an folden Fefttagen die Gefangenen ihrer Feffeln, und Schuldner gerichtlicher Berfolgung und Auspfändung ledig. 7) damit ihnen die Theilnahme an der allgemeinen Freude nicht verkummert wurde, und so wie Staatsgeschäfte, Gerichtsverhand= lungen und meiftens auch die Betreibung burgerlicher Gewerbe ausgesett wurden, rubten natürlich auch die Waffen, 8) und daß Sinrichtungen noch weniger ftattfinden durften, 9) versteht fich wohl von felbst. Uebrigens war bei jeder Reftfeier die Theilnahme nur unbescholtenen, mit teinem Berbrechen belafteten Berfonen geftattet, 10) die vorher Reinigungen vorgenommen haben mußten, 11) und felbftverftandlich ihre beften Rleider und allen ihren Schmuck anlegten, 12) da überhaupt bei den meiften Freudenfesten die möglichste Bracht entfaltet wurde und fast alle von pomphaften Aufzügen 13) und feierlichen Gefangen und Tänzen, zuweilen auch von gymnaftischen Wettkampfen bealeitet waren, 14) welche drei Elemente als die hauptsächlichsten Aeußerungen ber Luft bei den Griechen erscheinen. Aber auch die Gefänge, meiftens Symnen und Baane 15) nach einmal feft= gesetzten Beisen, 16) in bestimmten Tonarten und unter beftimmter Instrumentalbegleitung (von Alöten oder Cithern), 17) nahmen zuweilen den Charafter von Wettfämpfen an, 18) namentlich bei den dionyfischen Choren. 19) Oft vereinigte fich mit den Gefängen auch ber Tang, 20) eine Hauptzierbe bes griechischen Cultus, und awar bann ber Reigentang, mahrend fonft auch ber Tang einzelner Bersonen die Freuden der Feftseier erhöhte, der aber teineswegs blos in einer rhuthmischen Bewegung ber Rufe bestand, sondern alle Theile des Körpers, namentlich Arme und Sande, harmonisch in Anspruch nahm 21) und so zu jener reizenben Bantomimit wurde, welche die poesievolle mimische Darstellung mythologischer Scenen ermöglichte. 22) Daneben jedoch liek der bacchische Cultus auch deraleichen Darstellungen aus bem gewöhnlichen Leben, Berkleidungen und fonftigen Muthwillen au. 23) und bei manchen Culten, a. B. des fretischen Reus. gehörte auch der Waffentang zur Festfeier. 24) Die Art der Feste nämlich war, da fast jeder Stamm, jeder Ort seine eigenen Westgebräuche hatte, eine höchst verschiedene und theils durch den Charafter ber Gottheit, ber zu Ehren fie gefeiert murben, theils burch Geschlecht, Stand und Stimmung der fie feiernden Berfonen bedingt. Ihrem Charafter nach gab es neben den Freubenfesten, wie Ernte-, Sieges - und Dankfesten für Errettung aus Gefahren u. f. w., auch einige Trauerfeste, 25) bei welchen alle und jede Geschäfte ruhten 26) und die gewöhnlich auch mit Kaften und anderen Enthaltungen 27) verbunden waren; den dabei betheiligten Bersonen nach aber zerfielen fie in allgemeine Fefte, an denen beide Geschlechter und jedes Alter Theil nahm, und in besondere, entweder blos von Männern 28) oder blos von Frauen, 29) nur von Jünglingen 30) und Jungfrauen, 31) ober von einzelnen Ständen und Berufstreisen gefeierte. 32) Was endlich die Zeit betrifft, in welcher die Feste geseiert wurden, so waren fie in der Regel an einen bestimmten Ralendertag geknüpft, an welchem fie alliährlich wiedertehrten: doch feierten manche zu gemeinschaftlichem Gottesbienft vereinigte Genoffenschaften ihre Feste auch an einem bestimmten Tage jedes Monats, 33) wahrend wieder große, mit pomphaften Aufzügen und Schaufpielen verbundene Refte, die bedeutende Roften verursachten und längerer Borbereitungen bedurften (a. B. die vier großen Kampffpiele) erst nach einem Zeitraume von mehreren Jahren erneuert wurben. 84) Defters aber wurden neben folchen großen Festen auch ihnen entsprechende kleinere alljährlich gefeiert. 35) Rur selten beschränkten fich wohl die Reste nur auf einen Tag: meistens

nahmen fie mehrere Tage in Anspruch, wo man dann Borbereitungstage 36) und volle Fefttage 37) unterschied; auch wurde die Dauer mancher Fefte im Laufe der Zeit bei großem Bumachs der Theilnehmer und fleigender Schau- und Bergnügungsluft burch Zusattage verlängert. 38) Uebrigens konnte auch baffelbe West an verschiedenen Orten auf verschiedene Zeiten fallen, 39) und felbft bewegliche Tefte tamen vor, wie namentlich die olympischen Kampffpiele. 40) Im Allgemeinen aber darf an eine rein aufällige ober willführliche Zeitbeftimmung bei ben Feften nicht gedacht werden, und felbft die Jahreszeit, in der fie begangen wurden, war meistens eine fest bestimmte, indem fie fich, wenigstens bei den stehenden Naturfesten, nach dem Befen und der Wirksamkeit derjenigen Gottheit richtete, welcher Die Reier galt, fo daß 3. B. die Refte der Demeter im Sommer. Die des Dionnfos im Berbfte gefeiert wurden. Fefte freilich, bie entweder als wiederkehrende Erinnerungsfeste oder als nur einmal vorkommende Dankfeste für einen errungenen Sieg, 41) eine glanzende Waffenthat, 42) eine erfreuliche Botichaft 48) u. f. m. begangen wurden, konnten auf die Jahreszeit keine Rückficht nehmen, sondern waren durch den Zeitpunkt der Thatsache bebingt, die fie hervorrief. Daffelbe gilt von den gahlreichen Brivat= und Familienfesten, 44) bei einer Berheirathung, bei Geburt eines Kindes, beim Eintritt in die Ephebie, bei Rückfehr von einer Reise, bei Genefung von einer Krantheit, bei Rettung aus einer Gefahr u. f. w., mit benen wir es hier nicht zu thun haben, wo nur von den öffentlichen und allgemeinen Festen die Rede fein foll.

Nachdem wir nun von den vier Haupt= und Nationalsesten der Griechen, an welchen sich ganz Hellas betheiligte, den olhm= pischen, pythischen, isthmischen und nemeischen Kampsspielen schon früher gehandelt haben, 45) kann hier nur noch von den übrigen größeren und allgemeinen, so wie von den merk= würdigeren unter den partiellen, blos von einzelnen Staaten geseierten kleineren Festen die Rede sein. In Attika, das unter allen griechischen Staaten die meisten Feste seierte, 46) sind vor Allem die Panathenäen 47) zu nennen, das größte und wohl auch älteste Fest der Athener, in welchem sich alle Bestand= theile eines großen hellenischen Festes vereinigten. Es gab so- wohl große, als kleine Panathenäen. Die Ersteren, welche die

ganze Bevölkerung im Dienste der Schukgöttin Athene vereinigte, wurden alle vier Jahre, 48) bie Letteren aber alljähr= lich. 49) beide jedoch im Monat Hekatombaon (ber unferm Juni und Ruli entspricht) vom 25ften an vier Tage lang gefeiert. 50) Was nun die großen Banathenäen betrifft, fo war die Krone bes Festes ein feierlicher Aufzug, mit welchem am letten Tage, bem 28ften, bas zur Bekleidung bes alterthümlichen, aus Del= baumbola geschnikten Bilbes ber Göttin von attischen Jungfrauen gewebte 51) und mit ber funftvollften Stickerei reich verzierte, 52) safrangelbe Gewand (Peplos), in Form eines Segels an einem großen und ichonen Rollichiffe 53) aufgehangen, nach bem Tempel der Athene Polias auf der Afropolis ober Bura gebracht wurde. 54) An ihm betheiligte sich die ganze mit Myrtenkränzen geschmückte Bürgerschaft unter ihren Vorftebern (Demarchen), 55) felbft die Greise, Oelzweige in den Handen tragend, 56) die Jugend aber in glanzendem Waffenschmuck zu Rof und ju Rug die gange Kriegsmacht und Berrlichkeit des Staats 'entfaltend, 57) und hundert aus den vornehmsten Familien auserlefene Jungfrauen aber 58) als Kanephoren die goldenen und filbernen, reich verzierten Opfergerathe in Körben auf dem haupte tragend. 59) Ja felbft die Freigelaffenen und Schut= verwandten mit ihren Frauen und Töchtern nahmen wenigstens in fo fern Theil, als die Männer den Markt mit Gichenlaub ichmückten, 60) die Frauen aber Näpfe und Aruge zum Gebrauche beim Opfer und den bürgerlichen Frauen und Jungfrauen Stühle und Sonnenschirme nachtrugen. 61) Außer diesem großen Feft= zuge aber waren auch noch Wettkämpfe, Waffentänze Pyrrhiche), 62) an benen fich auch Anaben betheiligten, 63) ein Factellauf, 64) ein großes Hekatombenopfer auf der Akropolis 65) und Opfermahlzeiten 66) mit der Weier verbunden. Die von gehn aus den Phylen 67) gewählten Athlotheten geleiteten 68) Wett= tämpfe bestanden theils in Wettrennen zu Wagen und zu Pferd, 69) theils in aymnischen Kämpfen aller Art, auch von Anaben ausgeführt, 70) ferner seit Pisistratus auch in rhapso= bifchen Borträgen der homerischen Gebichte 71) und feit Berikles (ber dazu das Obeon gebaut haben foll) in musikalischen Kämpfen von Cither= und Flotenspielern. 72) Der Preis beftand in einem Aranze von Blättern des heiligen Delbaumes 78) und in Thongefäßen mit heiligem, aus gleichen Blättern gebreftem Del. 74)

Die fleinen Banathenäen, denen ein Bafileus und vier Epimeleten porftanden, 75) wurden wohl gang so gefeiert, wie die großen, nur nach verkleinertem Makstabe, 76) und namentlich war der Festzug weit weniger prunkvoll, als dort. 77) Uebrigens finden fich kleine Banathenaen auch noch in anderen Staaten. 78) - Den Banathenäen an Bedeutung und Reierlichkeit am nächsten ftanden die Eleufinien, die icon oben, wo von den eleufinischen Musterien gehandelt wurde, beschrieben worden sind. Gin drittes Hauptfest waren die, freilich auch an vielen anderen Orten, 79) hauptfäcklich aber in Athen gefeierten Thesmophorien so) qu Ehren der Demeter. Sie wurden alljährlich im Monat Bpaneviton (unferm September und October) blos von den Chefrauen ber Bollbürger Athens begangen, 81) und ben Mannern mar der Eintritt in das Thesmophorion oder den Tempel der Demeter, worin ein Theil des Westes gefeiert wurde, 82) bei Todesftrafe verboten. 83) Dem eigentlichen breitägigen, auf den 11.—13. Byanepfion fallenden 84) Fefte ging eine Borbereitung3weihe von mehreren Tagen voran, während deren die Frauen fich der größten Reufcheit befleißigen und alles ehelichen Umgangs enthalten mußten, 85) weshalb fie auf Reufcheitsfräutern schliefen. 86) Um letten Tage der Borfeier oder am 10. Bp= anepfion, 87) welcher Stenia (στίνια) hieß, 88) fanden ein Auszug nach Halimus am Borgebirge Rolias, 80) wobei man sich muthwilligen Scherzen, Neckereien und Spöttereien hingab, 90) und dann im Thesmophorion zu Halimus nächtliche Orgien ftatt. 91) Am erften Tage des eigentlichen Testes, welches die Schickfale der Demeter und ihre der Menschheit erwiesenen Wohlthaten vergegenwärtigen sollte, erfolgte die Rückfehr nach Athen, weshalb er Anodos (avodog, Hinaufzug) hieß. Der zweite Tag, Nefteia (vnorela, die Kaften) genannt, war ein Trauer= und Fafttag. 92) Die Frauen faßen zu den Füßen der Bildfäule der Demeter auf der Erde, wehklagten und genoffen blos aus Sefam und Sonig bereitete Ruchen, 93) hielten aber dann in Athen felbst einen Aufzug, wobei fie barfuß und unter Gefangen 94) einem Wagen folgten, auf welchem ein Korb mit mustischen Symbolen ftand. Von dem dritten Tage, der Ralligeneia (Kalligeveia, 95) b. h. Mutter des schönen Kindes) 96) benannt war, wiffen wir nichts weiter, als daß an ihm die Göttin unter biefem Namen angerufen 97) und durch Opfer 98) und Tanze 99) gefeiert wurde.

Nebrigens leiteten nicht Briefterinnen das Fest, sondern es murden aus jeder Phyle zwei verheirathete Frauen zu Vorfteherinnen gewählt. 100) — Ein anderes in gang Griechenland gefeiertes Sauptfest waren die Dionysien, welche eine ganze Reihe einzelner Refte in fich vereinigten, die in Attika der Zeit nach so auf einander folgten: Zuerft die kleinen oder ländlichen Dionufien. 101) welche nach vollendeter Weinlese, 102) die in Griechenland fehr spät erfolgte, 103) im Monat Boseidonion 104) (der unserm Rovember und December entspricht) in jedem Dorfe höchft wahrscheinlich mehrere Tage lang mit ausgelaffener Fröhlichkeit, aber freilich auch auf eine nach unseren Begriffen von Schicklichkeit febr anftofige Weise gefeiert wurden, indem bei ihnen der Bhallus 105) eine Hauptrolle spielte. Der Hergang dabei war folgender: 106) Nach einem gesprochenen Gebete fette fich die Broceffion zu dem Ovfer für Dionusos in Bewegung. Boran schritt eine Tochter bes Saufes als Ranephore, mit dem Korbe auf dem Ropfe, 107) dann tam ein Sklave (benn auch biefe nahmen an dem Zuge Theil), 108) ben Phallus tragend, barauf ber Hausvater, ein unzüchtiges Phalluslied fingend, 109) und endlich die übrigen Theilnehmer bes Ruas: dem vollbrachten Opfer, bei welchem gewöhnlich ein Bock oder eine Ziege (bas dem Weinftocke besonders schädliche Thier) 110) dem Opfermeffer verfiel, folgten ein Opferschmaus und Beluftigungen verschiebener Art, namentlich das meinen Lefern schon bekannte Schlauchhüpfen (Askolia) 111) von Seiten ber Dorfjugend, das großen Jubel und fortwährendes Gelächter erregte. Auch fanden dabei Mummereien und burleste Tänze, ja nicht felten felbst Luftspieldarstellungen 112) durch wandernde Schauspielertruppen ftatt. 113) Die Aufficht über die Reftfeier führten wahrscheinlich die Demarchen ober Gemeindevorsteher. 114) - hierauf folgten im nächften Monate Gamelion 115) und zwar um die Mitte beffelben 116) die Lenäen 117) oder das Relter= feft 118) zu Ehren bes Dionpfos Lenaos, 119) bas alljährlich 120) nicht auf dem Lande, sondern in Athen felbst geseiert wurde, wo ein eigenes Seiligthum, das Lendon, im Stadtviertel Limnä bazu erbaut war, welches mit seinem Tempelhofe einen bebeutenden Umfang hatte. 121) Da nun aber die Weinlese und das Reltern eigentlich doch in gleiche Zeit fallen, so hat man wohl anzunehmen, daß ursprünglich beibe Tefte, die kleinen Dionyfien und die Lenden, ju gleicher Zeit und auf bem Lande

gefeiert wurden, 122) daß aber später, als auch der Landbiftritt. in welchem das Lenaon lag, und der vielleicht der Lenaische Demos biek, mit zur Stadt gezogen mar, bie Lengen auf eine spätere Zeit verlegt wurden, damit die Landbewohner, nachbem fie ihre Dionysien gefeiert, nun auch an diesen in der Stadt Theil nehmen konnten. Ihr Charakter war von dem der ländlichen Dionyfien wesentlich verschieden und, wie icon ber Ort ihrer Reier erwarten läßt, weit ernster und anständiger. Die Weftlichkeiten babei beftanden in einem großen Schmaufe. wozu der Staat das Meisch lieferte, 123) in einer feierlichen Brocession durch die Stadt, 124) wobei von Wagen herab Spottlieder gesungen und mancherlei Reckereien getrieben wurden, 125) wie fie bei allen Dionnsosfesten üblich maren, und in dramatischen Aufführungen von Tragödien und Komödien, 126) wozu, ehe das steinerne Theater des Dionysos gebaut war, im Lenaon ein Holzgerüft aufgeschlagen wurde, 127) - Das nächfte und ältefte Dionpfosfeft in Attita waren die ebenfalls einen ernfteren und zum Theil myftischen Charafter tragenden Anthefterien, b. h. das Blumen= oder Frühlingsfeft, 128) die ebenfalls alle Jahre 129) vom 11. bis 13. des nach ihnen benannten Monats Anthesterion (der unserm Februar und März entspricht) ge= feiert 130) und an welchen, wie an den Lenäen der auslaufende Most, jo hier der unterdessen in den Fässern gegobrene Bein jum erften Male getrunken wurde. Daber hieß der erfte Tag, ber wohl nur als Borfeier zu betrachten ift, bei welcher ber junge Wein gekoftet und dem Dionpfos ein Opfer gebracht wurde, Bithoigia, 131) b. h. die Fagöffnung. Der zweite Tag war der Sauptfefttag. An ihm schaffte man die Weinfäffer in ben Dionnsostempel im Stadtviertel Limnä, dem älteften des Gottes in der Stadt, der nur einmal jährlich an diesem Tage geöffnet 182) und wo wahrscheinlich der Wein mit Wasser aus ber Quelle Kallirrhoe vermischt wurde, 133) und hielt dann ein großes Gaftmahl, bei welchem jeder Gaft, mit frifden Frühlingsblumen bekränzt, 184) seine Kanne (Chûs) 185) Wein erhielt (wovon der Tag felbft den Ramen Choes führte), 136) und nun unter Trompetenschall 137) förmliche Wettkämpfe im Trinken angestellt wurden, in denen der Sieger einen Schlauch als Preis erhielt. 138) Nach dem Ende des Gastmahls wurden jene Blumen in das lenäische Seiligthum getragen und den Brieftern

übergeben, die fie dem Dionysos opferten. 139) Schon por dem Gelage 140) aber, wahrscheinlich am Morgen, hatte das geheime Opfer stattgefunden, welches die Gattin des Archon Bafileus. 141) bem die Aufficht über die Teftseier übertragen war. 142) mit vier= sehn von diesem erwählten und von ihr vereideten 143) Briefte= rinnen (Gerären, d. h. die Chrwürdigen, genannt), 144) nach einer uralten, genau vorgezeichneten Norm 145) im Allerheiligsten des Tempels für das Wohl des Staates darzubringen hatte, und wobei auch noch der seltsame symbolische Gebrauch herrschte. daß die Bafiliffa dem Dionpsos förmlich angetraut wurde. 146) Auch fehlte es nicht an anderen mpftischen Feierlichkeiten und Aufführungen. 147) Der dritte Tag des Teftes hieß Chytren oder das Topffeft, 148) weil an ihm den unterirdischen Göttern und ben Geiftern der Berftorbenen aus Töpfen (Chytroi) ein in allen athenischen Haushaltungen gekochtes Gemisch von allerhand Sämereien als Opfer bargebracht wurde. 149) Auch zeigte sich an ihm mancherlei Schaugepränge, 150) fo wie auch ein Weftzug nach dem Lengon. 151) wobei von den meistens wohl etwas berauschten Feftgenoffen, wie an den Lenäen, von Wagen herab Spottlieder gefungen und die Borübergebenden vielfach geneckt wurden, 152) so daß sich auch hier die bacchische Luftigkeit nicht gang verleugnete, und Wettübungen ber Schaufpieler im Borlefen von Dramen, 153) aber keine eigentlichen Schauspielvorftel= lungen vorkamen. 154) - Die Reihe der attischen Dionpsosfeste ichlossen endlich die großen oder ftädtischen Dionysien, 155) neben benen es jedoch mahrscheinlich auch noch alljährlich gefeierte Heine städtische Dionhstien gab. 156) Das große Fest wurde im Frühlinge, 157) und zwar im Monate Claphebolion (unferm März und April) 158) mehrere Tage lang 159) mit außerordent= lichem Bomp gefeiert, und es ftrömten dazu Fremde aus gang Griechenland zusammen; doch fehlen uns genauere Nachrichten Wir wiffen nur, daß dabei zwei Aufzüge 160) und zahl= reiche theatralische Borftellungen stattfanden. Bei dem einen Aufzuge wurde das alte, von Gleuthera nach Athen gekommene Bilb des Dionpfos, von Sathen umschwärmt, 161) und unter Bortritt von Kanephoren 162) aus dem Lenaon 163) nach einem kleinen Tempel am Wege zur Akademie getragen, 164) wo es wahrscheinlich zuerst aufgestellt gewesen war. Weit glanzender aber war der große, auf's prachtvollste ausgestattete Festzug, 165)

bei welchem dithprambifche Chore von Männern und Anaben 166) gefungen wurden, in benen fich die volle Luft an dem um biefe Reit im herrlichsten Beilchen- und Rosenflor prangenden Frühlinge aussprach. 167) Ein aweiter Hauptheftandtheil des Teftes war die Aufführung neuer, 166) mit größtem Aufwand in Scene gesetzter 169) Tragodien und Komodien, die bereits am Feste der Chntren dazu ausgewählt worden waren 170) und wobei die Tragifer gewöhnlich durch Borführung von Tetralogien einen Wettkampf anftellten. 171) Uebrigens war dem Archon Eponymos die oberfte Leitung des Festes übertragen. 172) - Ru diesen attischen Dionpsien aber kommt nun auch noch eine aus Thracien nach Griechenland verpflanzte und in den meiften griechischen Staaten 178) eingeführte orgiaftische Dionpsosfeier, welche ein Jahr um's andere 174) nur von Frauen und Mädchen 175) begangen wurde, die bei ihrer mangelhaften, die geiftige Bildung vernachläffigenden Erziehung und bei der Aurucksekung, die das weibliche Geschlecht in Griechenland erfuhr, 176) biefer Entartung des religiösen Gefühles leicht zugänglich waren und fich durch das ausgelassene und wilde, aber doch geheiligte Treiben diefer nächtlichen Orgien für die Ginformigteit und Zurückgezogenheit ihres sonftigen Lebens zu entschädigen suchten. Sie burchschwärmten dann zur Zeit der längsten Winternächte mehrere Tage lang als Mänaden oder Thyiaden in Felle des Sirfchtalbes gekleidet, 177) mit fliegendem Saar, 178) den Thurfus schwingend 179) und Handpauten schlagend 180) bei Factelichein 181) Berge und Wälder, 182) jubelten und tobten und führten mit allerlei Gliederverrenkungen und gewagten Stellungen wilde Tänze auf, 183) wenn fie auch in ihrer ekftatischen Raserei nicht gang so weit gingen, wie die Frauen in Thracien. Daß übrigens bei diesen orgiaftischen Dionpfien dem Gotte auch Opfer dargebracht wurden, verfteht fich wohl von felbft. -

Aus der Anzahl der kleineren und partiellen Feste, von denen jeder Staat ihre eigenen hatte, hebe ich, nach Landschaften zusammengestellt, solgende als die merkwürdigeren hervor. In Athen wurden außer den eben beschriebenen Dionhsien auch noch ein paar kleinere Feste zu Ehren des Dionhsos geseiert, nämlich die Oschophorien und die Aeora oder Aletis. Die Ersteren 184) sielen in den Ansang des Monats Phanepsion (unseres Septembers und Octobers) und bestanden in einem Wettlause von

Junglingen angesehener Familien, 185) welche eine mit Trauben behangene Rebe (Oschos genannt) tragend ihren Wettlauf am Tempel des Dionpios begannen und am Tempel der Athene Stiras endiaten. Der Sieger empfing als Breis eine mit einem Gemisch von Wein, Honig, Rafe, Gerftenmehl und Del gefüllte Schale. 186) Wahrscheinlich trug bas Weft auch in der Haltung und Geberdung der Fünglinge einen bachischen Charafter, 187) Das andere Fest der Athener, die Aeora oder Aletis. 188) gehört aleichfalls zu dem Dionpsoscultus, obgleich es eigentlich zur Berföhnung des Maros und der Erigone eingeführt war. 189) wurden dabei Stricke an Bäume geknüpft und auf denselben Buppen geschautelt, ober es icautelten fich wohl auch die Madden felbft, indem fie dazu ein vom Kolophonier Theodorus gebichtetes Lied, Aletis genannt, fangen. 190) Die Zeit bes Feftes ift unbekannt; wahrscheinlich aber wurde es im Sommer zu ber Reit, wo die Trauben schwellen und fich farben, gefeiert. Ein anderes, nicht blos attisches, sondern den Joniern überhaupt gemeinsames Teft waren die von den Bhratrien 191) gefeierten Apaturien, 192) welche ebenfalls in den Monat Branepfion fielen und anfangs drei, später vier Tage bauerten, die fich nicht näher bestimmen lassen. 198) Der erste Tag hieß Dorpia, 194) und an ihm wurde Abends von den Mitgliedern jeder Bhratrie eine große Schmauserei gehalten, 195) wobei eine besondere Art von Beamten, die Denopten, 196) für den Wein und die Beleuchtung bes Lokals forgten. 197) Der zweite Tag, der wichtigfte bes Festes, führte den Ramen Anarrysis. 198) Un ihm brachte der ganze Staat zunächst dem Zeus Phratrios und der Athene, 199) aber wohl auch dem Dionpsos Apaturios 200) und anderen Göt= tern. 201) ein feierliches Opfer, 202) an welchem fämmtliche Bürger, so prächtig als möglich gekleidet und Fackeln tragend, 208) Theil nahmen. Um britten Tage, der Kureotis hieß, 204) wur= ben die in diesem Jahre den einzelnen Mitgliedern der Phratrie geborenen Rinder, fo wie die früher geborenen, die noch nicht in die Bhratrie eingeführt waren, den versammelten Bhratoren vom Bater oder in feiner Abwesenheit vom Stellvertreter beffelben vorgeftellt. Damit war auch für jedes der vorgeftellten Rinder ein Opfer verbunden, das in einem Schafe ober einer Riege bestand. 205) Hatte Jemand gegen die Aufnahme des Kindes in die Phratrie etwas einzuwenden, so durfte er es an-Bellas. 2. Band.

zeigen und das Opferthier vom Altar hinwegführen, 206) und fanden die Bhratoren das von ihm Vorgebrachte für bearündet. fo unterblieb das Opfer und die Aufnahme. 207) Erhob fic aber fein 3weifel gegen fie, fo mußte ber Borfteller des Rindes eidlich bestätigen, daß es ächt fei, 208) und nun fand das Opfer ftatt, worauf die Bhratoren die Stimmfteine vom Altar bes Reus Bhratrios nahmen 209) und über die Aufnahme abstimmten. Nahmen fie das Rind auf, fo wurde fein und feines Baters Name in das Regifter der Phratorie 210) eingetragen, 211) und bann erfolgte die Bertheilung von Wein 212) und Opferfleifch. von welchem Jeder eine bestimmte Bortion erhielt. 218) fo wie ein Wettstreit von Anaben, welche theils neue, theils alte Bebichte vortrugen. 214) - Am 7. Tage beffelben Monats wurde in Attita dem Apollo zu Chren 215) ein Fest gefeiert, dem der Monat felbst seinen Namen verdankte, die Phanepsien, 216) ein aur Darbringung der Erstlinge des Reldes beftimmtes Erntefest, an welchem ein mit Wolle umwickelter und mit allerhand Erträgniffen bes Berbftes behangener Delameig (bie Girefione) 217) unter Gefang eines volksmäßigen Liedes 218) umbergetragen und fowohl vor dem Tempel des Apollo, als vor den Säufern aufgehängt wurde. — Auch einem anderen Monate, dem Thargelion. (ber unserm Mai und Juni entspricht), gab ein wichtiges, dem= felben Gotte gewidmetes Weft feinen Namen, die Thargelien, 219) welche die Hauptfeier des Apollocultus in Athen bildeten. Be-200 fich nun auch der Name des Westes eigentlich auf die Zeitigung der Keldfrüchte durch die heißeren Sonnenstrahlen, so war es boch, da fich mit der Berehrung des Apollo als Sonnengott auch die Borftellung eines reinen Lichtwesens verband, dem man fich nicht unrein naben durfe, in Wirklichkeit ein arokes Reinigungs= und Entfühnungsfest des Bolkes von Athen. als welches es am 6. und 7. Tage des genannten Monats (welcher lettere für den Geburtstag des Gottes galt) 220) gefeiert wurde. Leider aber konnte man sich dabei nicht von der alten, tief= gewurzelten Ibee losmachen, daß der Mensch nur in seines Gleichen ein wahres Sühnmittel finden könne, und so war denn biefes Weft noch mit zwei Opfern von Menschen beiderlei Geschlechts verbunden, die mit Weigenschnuren behangen vor die Stadt hinausgeführt und in früheren Zeiten entweder verbrannt oder vom Felsen herabgefturgt, später aber wahrscheinlich nur

vertrieben und ihrem Schicksal preisgegeben wurden. 221) War bemnach der Charafter des Festes der Hauptsache nach ein sehr ernster, so war boch auch die Festfreude nicht gang ausgeschlossen. die fich, dem Wesen des Apollo entsprechend, besonders in musikalischen Wettkämpfen von Anabenchören äußerte. 222) -Auch noch ein brittes West ber Athener gab Beranlassung au einem Monatsnamen, Die Stirophorien, 228) Die am 12. Tage bes Stirophorion (unfere Juni und Juli) ju Ehren der Athene Bolias gefeiert wurden, eigentlich aber in nächfter Beziehung aum Ackerbau ftanden und den Schutz der Kelder por allauaroker, austrocknender Sommerhibe bezweckten. Dem Feste ging in der Nacht vor seinem Gintritt eine mosteriose Sandlung poran, deren Zusammenhang mit demselben wir uns ebenso wenig zu erklären vermögen, als ihren Sinn und 3weck. Bier vom Archon Basileus aus den vornehmsten Geschlechtern der Stadt zu Arrephoren 224) gewählte Madchen zwischen fieben und eilf Jahren in weißen, mit Gold verzierten Gewändern 225) er= hielten, nachdem sie mehrere Tage im Tempel der Athene Polias zugebracht hatten, in jener Nacht von der Briefterin des Temvels den Auftrag Körbe mit geheimnisvollen, weder der Briefterin selbst noch den Mädchen bekannten Gegenständen 226) auf bem Rovfe durch einen unterirbischen Gang an einen bestimmten Ort (wahrscheinlich eine Felsengrotte) zu tragen und dort abaufeken, dafür aber andere verhüllte Dinge in Empfang ju nehmen und zurückzubringen. 227) Das von dem alten Geschlechte der Eteobutaden beaufsichtigte Test felbst bestand in einer Brocession nach dem Orte Stiros 228) (wo das erfte Saatfeld in Attita gewesen sein follte), 229) bei welcher die Briefterin der Athene Bolias, die felbst jenem alten Geschlechte angehören mufite. 280) und die Briefter des Boseidon Erechtheus und des Helios unter einem großen, von Eteobutaden getragenen Sonnenschirme 281) einherschritten, der offenbar als Symbol des erflehten Schukes gegen die Sonnenhike zu betrachten ift. 232) Bon dem übrigen Bergange des Teftes aber ift uns nichts weiter bekannt, als daß dabei für die Arrephoren eine besondere Art schmackhaften Brodes oder Ruchens gebacken wurde. 233) — Endlich erwähne ich von den athenischen Festen noch die Blynterien, 234) bie zu Ehren der Athene Aglauros oder Agraulos am 25. Tage bes Thargelion 285) gefeiert wurden. Die Hauptceremonie des

Festes, die ihm auch den Namen gab (von alveir, waschen), bestand barin, daß man die Bilbfaule ber Göttin entkleidete und ihre Rleider wusch. Es wurden babei auch gewiffe geheime Gebräuche beobachtet, die nur eine besondere Gattung von Brieftern, die Brariergiden, 236) verrichten konnten, und man trug in einer feierlichen, Segetoria genannten, 237) Broceffion einen Buichel getrockneter Beigen berum, jum Andenten an die Erfindung ber Feigentoft als ersten Schrittes zu einer milberen und gefitteteren Lebensweise. 288) — Bon den Festen der Spartaner erwähne ich die Spacinthien, Karneen, Gymnopädien und Tithe-Die Hpacinthien, 289) eins der bedeutenoften spartani= schen Feste, 240) wurden jum Andenken an den frühen Tod des Spacinthus 241) ju Ampflä, ber etwa 20 Stadien füböftlich von Sparta gelegenen Baterstadt des Spacinthus, gegen Ausgang des lakonischen Hekatombeus (unsers Juni und Juli) drei Tage lang auf folgende Weife gefeiert. 242) Um ersten Tage brachte man dem Beros Spacinthus das Todtenopfer, indem man seine Urne öffnete und die Afche barin mit Wein und Milch befprengte, 243) und hielt barauf in aller Stille bas Trauermahl. Der zweite Tag aber war ein heiterer, dem Apollo geweihter An ihm erfolgte querst eine große Brocession, die von einem besonderen Festordner geleitet 244) und von einer festlich geschmückten Reiterschaar eröffnet wurde, und an welcher nicht nur alle Amhkläer, 245) sondern auch der größte Theil der Bevölkerung Sparta's und viele Bewohner der Umgegend, mit Epheufränzen geschmückt 246) und unter Flöten = und Cither= begleitung einen Baan singend, Theil nahmen. Der Aufzug endigte unftreitig mit Darbringung des von den spartanischen Frauen dem Apollo eigens für diefes Weft gewebten Gewandes (Chiton). 247) Darauf wurde eine große Zahl von Opferthieren aefchlachtet und nun wechfelten Aufzüge von Junglingen auf ftattlich geschmückten Rossen mit Wettrennen, pantomimischen Tangen, Chorgefangen und einer Umfahrt von Jungfrauen auf zierlichen und schön decorirten Korbwagen (Kanathra genannt), 248) ber Reft des Tages aber wurde bis in die Racht hinein bei frohlichen Gelagen verbracht, bei benen nicht nur Freunde und Betannte, fondern felbft die Stlaven von ihren herren bewirthet wurden. 249) Den dritten Tag füllten mahricheinlich Wetttampfe zu Ehren des Hnacinthus aus, namentlich im Discus-

werfen 250) und im Wettlauf in voller Ruftung. Dieses Fest. bem die Spartaner eine auferordentliche Wichtigkeit gaben, 251) beging man noch in der romischen Raiserzeit mit großem Bomp. 252) — Bon nicht geringerer Bebeutung waren für Sparta und die Dorier überhaupt 253) die Karneen, 254) eigentlich ein Ariegerfest zu Ehren des Apollo Karneios. 255) meldes fiebenten Tage des nach ihm benannten Monats Karneios (ber dem attischen Metageitnion und unserm Juli und August entiprach) anfangend, 206) neun Tage lang begangen wurde, von welchem uns jedoch nur mangelhafte Rachrichten zugekommen Wir erkennen darin die Rachahmung eines Feldlagers: benn es waren dabei neun zeltähnliche Hütten im Freien aufgeschlagen, deren jede neun Mann beherberate, welche, als wenn fie zu Welde lagen, fich in Allem nach dem Commando eines Herolds richteten. Auch Wettlauf (?) 258) und mufika= lische Wettkämpfe 259) waren mit dem Feste verbunden. Festpriefter hieß Agetes 260) und ihm waren aus jedem spartanischen Stamme fünf Diener beigegeben. Karneaten genannt. welche ihr Amt vier Jahre lang verwalteten und fich während biefer Zeit nicht verheirathen durften. 261) Während der Dauer des Festes ruhten alle Waffenkämpfe. 262) — Die Symnopädien 263) waren das fehr alte Sauptfeft der spartanischen Jugend, an welchem jedoch auch die Manner Theil nahmen. 264) und von dem nur die Hagestolze ausgeschlossen waren, die nicht einmal auschauen durften. 265) Sie wurden in der erften Balfte des Monats Hekatombeus 268) mehrere Tage lang gefeiert, standen , nur in geringer Beziehung zum Cultus, und waren mehr bazu bestimmt, der Freude an der Schönheit, Gewandtheit, Gesangund Tangkunft der Jugend Nahrung zu gewähren, indem fie aus einer harmonischen Berschmelzung musikalischer, orcheftrischer und ammastischer Uebungen auf freiem Markte und im Theater bestanden. 267) Der musikalische Theil umfaßte im Chor gefungene Baane in der ruhigen, würdigen Saltung und den lang= samen Rhythmen der apollonischen Musit, wie sie dem gemessenen und feierlichen Einherschreiten des Chors entsprachen, 268) ohne doch die heiteren und lebendigeren Weisen und Rhythmen des bacchischen Cultus ganz auszuschließen; 269) der Chor aber war ein dreifacher, von Männern, Jünglingen und Knaben, 270) die sämmtlich nacht auftraten, 271) was schon der Name des

Weftes zeigt. Mit dem Gefange aber war auch Chortang verbunden, der einen gemäkigten und rubigen Charafter hatte und burch mimifche Bewegungen verschiedene anmnische Nebungen nachahmte, besonders den Ringkampf und das Bankration. 272) Gewiß aber fehlte es auch nicht an Bprrhichen oder Waffentangen, und man bot überhaupt Alles auf, um dem Tefte ein möglichst imposantes Unsehen zu geben und alles Störende und Miffällige zu vermeiden. 278) Die Chorführer trugen Kranze von Balmenblättern, sogenannte thpreatische Kranze. 274) weil bas West zugleich eine Erinnerungsfeier an ben mertwürdigen Sieg über die Thyreaten 275) sein follte. Uebrigens tam bazu eine Menge von Fremden in die Stadt, die von den fich fonft gegen alles Frembe möglichft abschließenden Spartanern an biesen Tagen gaftfreundlich aufgenommen und bewirthet wurben. 276) — Un Bedeutung mit den drei bisher beschriebenen Reften nicht im Entfernteften zu vergleichen, aber boch immerhin mertwürdig in ihrer Art waren endlich die mit einer Anabenluftra= tion am Tempel der Artemis Korythallig verbundenen Titheni= bien 277) oder bas Ammenfest, wobei alle Ammen ihre Saug= linge mannlichen Geschlechtes nach jenem Tempel trugen, ein Opfer von noch faugenden Spanferkeln brachten und dann einen Schmaus hielten. 278) Auch wurden dabei von Tänzerinnen, die Kornthalliftria hießen, Tänze aufgeführt und mit Gebrauch von bolgernen Masten allerlei Boffen getrieben. 278b) Die Zeit des Festes ist uns nicht bekannt. — Die merkwürdigeren Feste der die Heraen, 279) zu Ehren der Hera (ober Argiver waren: Juno), die entweder alle drei oder alle fünf Jahre wahrscheinlich im spartanischen Monat Hekatombeus (unserm Juni u. Juli)280) mit grokem Glang gefeiert, wurden. Sie bestanden in einem Festzuge nach dem vor der Stadt gelegenen Beraon, bei welchem die Jugend in glanzendem Waffenschmuck erschien, 281) und an welchem auch ein Chor von Jungfrauen Theil nahm, 282) und in ammischen Wettfämpfen im Stadium, 283) bei welchen der Sieger einen ehernen Schilb 284) und einen Mirtenkrang 285) als Breis empfing. Dann die heiteren Sybriftika, 286, welche am erften ober siebenten Tage des Monats hermäus (unsers Januar und Februar) jum Andenken an den Sieg gefeiert wurden. welchen die mannhaften Argiverinnen unter Anführung der Telefilla über den die Stadt angreifenden Kleomenes, Konig

von Sparta, erfochten hatten, weshalb dabei ein Rleiderwechsel stattfand und die Frauen Mannerkleider, die Manner aber Frauenkleider mit Haube und Schleier anleaten. 287) Weiteres aber über den Bergang des Weftes ift uns nicht überliefert mor-Endlich die Chthonia 288) ju Ehren der Demeter, welche alljährlich im Sommer auf folgende Weise begangen wurden. Den Testaug eröffnete die Briefterschaft und die obrigkeitlichen Bersonen ber Stadt, an welche fich bann die übrige Burgericaft. Männer, Frauen und diejenigen Anaben, benen die Theilnahme erlaubt wurde, in weißen Rleidern und mit Aranzen von Spacinthen geschmückt, anschlossen. Dann wurde eine zum Opfer bestimmte, fraftige Ruh gefesselt einhergeführt, welche, wenn man am Tempel ber Demeter angelangt war, entfesselt und in den offen stehenden Tempel hineingetrieben wurde. Sobald fie fich hineingestürzt hatte, wurde die Thure geschloffen und die Ruh von vier alten Frauen ohne mannliche Beihülfe getodtet, indem fie ihr mit einem trummen Meffer die Rehle durchschnitten. Sierauf wurde noch eine zweite, dritte und vierte Ruh hineingetrieben und auf gleiche Weise umgebracht. 289) Wie bas Opfer selbst verlief und was ihm weiter folgte, wird uns nicht berichtet. — Wie in Argos, wurden auch in Elis Heräen gefeiert, und zwar in jedem fünften Jahre, bei welchen ein Wettlauf von Jungfrauen in drei Altereftufen ftattfand, fo daß die jungften zuerft, die älteften zuletzt an die Reihe kamen. Sie liefen aber mit fliegendem haar, bis über die Anie geschürzt und mit bis zur Bruft entblößter rechter Schulter, und die Rennbahn, das olympische Stadium, 290) war für fie um ein Sechstheil verkurzt. Der Siegespreis beftand in einem Olivenkranze und einem Theile ber Opfertuh. Feftordnerinnen und Borfteberinnen des Agon waren sechszehn Frauen, die auch in einem besonderen Gebäude auf dem Marktplate der Stadt zu dieser Teier ein Festgewand für die Göttin webten. 291) - Bon den Reften der Bootier erwähne ich zuerft das der Agrionien 292) in Orchomenos. Es wurde bem Dionysos Agrionios zu Ehren 293) im Winter um die Zeit des turgeften Tages von den Frauen in ekstatischer Begeisterung begangen und brudte burch symbolische Sandlungen ben Schmera über das Berschwinden des Dionysos aus, 294) knüpfte sich aber zugleich an die Sage von den Töchtern des Minnas, die, von bacchischer Raserei ergriffen, begierig nach Menschenfleisch wurden.

bas Loos über ihre eigenen Kinder warfen und den vom Loofe getroffenen Sohn der Leutippe, Hippasos, schlachteten und verzehrten. 295) wodurch das Test einen doppelten, anfangs wilden und orgiaftischen, dann fantteren und heiteren Charatter betam. Die mit Epheu befränzten Frauen versammelten fich am Tembel bes Dionysos, der Priefter des Gottes aber, welcher den als Berachter bes Dionpfoscultus die Manaden anfeindenden Bentheus vorftellte, 296) verfolgte die dem Geschlechte des Minyas entsproffenen Jungfrauen mit dem Schwerte und hatte bas Recht, diejenigen, die er erreichte, ju todten, wobon er freilich in späteren, humaneren Zeiten keinen Gebrauch mehr machte. 297) Die Frauen aber suchten erft lange den entschwundenen Dionnfos, ließen aber dann bom Suchen ab, weil fie annahmen, daß er zu den Musen entflohen fei und sich dort verberge, und wendeten fich nun zu einem Westmable, nach beffen Beendigung fie fich durch Aufgeben und Lösen von Räthseln vergnügten. 298) Ferner die Dabala, 299) welche bem Zeus und der Hera zu Ehren anfangs nur bon ben Blataenfern auf bem Berge Ritharon nicht alljährlich, sondern nach einem Zwischenraum von einigen Jahren 800) gefeiert wurden. Die Saupthandlung des Feftes beftand barin, daß man Bilbern aus Gichenholz, die eben Dadala hießen, weibliche Kleider anzog, dieselben in einem Aufzuge auf ben Ritharon brachte und dafelbft, gleichsam der Bera jum Opfer, verbrannte. 801) Rach der Zerftörung von Platää im velovonnesischen Kriege blieb das Feft 60 Jahre lang ausgesett: 802) nachdem aber die Plataenser ihre Stadt wieder aufgebaut hatten, wurde nicht nur das West als kleinere Dadala in früherer Weise erneuert, sondern man fügte ihm auch, gleich= fam als Erfat für das Berfäumte, noch eine größere Reierlichkeit hinzu. Aller 60 Jahre nämlich feierte nun gang Bootien bie großen Dadala, bei welchen 14 Bilber, von denen man bei jedem vorhergegangenen kleinen Tefte jedesmal eins aufgehoben hatte. 303) durch's Loos unter acht am Feste Theil nehmende Städte Böotiens vertheilt wurden, die nun in einzelnen Aufzügen die auf Wagen gesetten Bilder auf den Ritharon brachten und diefelben nebft Opferthieren auf einem aus Bolg erbauten und mit Reifig bedeckten Altare mit diesem zugleich verbrannten. - Endlich gedenke ich noch der in Theben zu Ehren des Apollo Asmenios gefeierten Dabhnephorien. 304) eigentlich eines zu An-

fang jedes neunten Jahres 805) wiederkehrenden Ralenderfeftes, wie die Art seiner Feier beweift. Es wurde nämlich ein ftarker Aweig von einem Delbaume mit Lorbeerfranzen und Blumen geschmückt, mit mehreren ehernen Kugeln und 365 purpurnen Bandern behangt und unten mit einem safrangelben Tuche umbullt. Die auf der Spike des Zweiges angebrachte große Rugel stellte die Sonne und die von ihr herabhangenden Rugeln (eine etwas größere und eine Angahl kleinerer) den Mond und die Sterne vor, während die Bander fich auf die Bahl der Tage bes Sonnenjahres bezogen. Dieser Zweig wurde nun in Brocession berumgetragen und hinter ihm ber schritt ber für diefes West besonders gewählte und Daphnephoros (der Lorbeerträger) genannte Priefter, d. h. ein schöner Jungling aus guter Familie, bessen beide Eltern noch leben mußten, in kostbare Gewänder gekleidet, mit einem Lorbeerkranze und fliegendem Haar, bie Ruke mit einer besonderen Art von Salbstiefeln bedeckt. 306) Ihm folgte ein Chor von Jungfrauen mit Lorbeerzweigen in ben Händen, und so zog man nach dem Tempel des Apollo, den man durch Gesang von Hymnen feierte. Auch viele andere Fefte mogen manche merkwürdige Gigenthumlichkeiten gehabt haben, doch fehlt es uns an genaueren Nachrichten darüber, von ben gewöhnlichen, mit Aufzügen, Chorgefang und Chortanz, Nadelläufen. Wettkämpfen und Opfermablzeiten verbundenen Westen aber braucht bier nicht weiter gehandelt zu werden.

## Unmerkungen zum 16. Kapitel.

1) Bgl. Athen. VIII, 65. p. 363. d. u. Porphyr. de abstin. II, 16.

\*) Bgl. Athen. V, 19. p. 192. b. mit VII, 39. p. 292. a.

Blat. Legg. II. p. 653. d. Strab. X. p. 467.

3) Es wurden auch nicht selten von Staatswegen Theorien (vgl. oben S. 56. mit Note 114.) zur Theilnahme an den Festen befreundeter Staaten abgesendet. (Aristoph. Thesm. 294. Plut. Demetr. 11. Plat. Legg. XII. p. 950. e. u. s. w.)

4) Plat. Legg. VI. p. 771. e. Plut. de tranqu. an. 20. Bei solchen Gelegenheiten, sast ben einzigen, wo das sonst an's Haus gebannte weibliche Geschlecht mit dem männlichen in Berührung kam, wurden denn auch gewöhnlich Liebsschaften angeknührst. (Bgl. Theocr. Id. II, 65. Alciphr. III, 1. Xen. Cphes. I, 3. Longus II, 2. Ovid. Her. IV, 67. u. s. w.)

5) Aristot. Oec. I, 5. Athen. IV, 31. p. 149. c. XIV, 44.

p. 639. b. Diob. IV, 24.

6) Und selbst dieß scheint ihnen bei manchen Festen, wie den

Thesmophorien und Cleufinien, nicht geftattet gewesen zu fein.

7) Demosth. in Mid. §. 10. p. 518. Schol. zu Demosth. Androt. §. 68. Ueber Aussetung ber Gerichts= und Rathsverhand= lungen vgl. Aristoph. Thesm. 78 ff.

8) Focr. Paneg. §. 43. vgl. Thuchb. V, 49. Xen. Hell. IV,

5, 11. Strab. II. p. 98. VIII. p. 343.

<sup>9)</sup> Plat. Phaed. p. 58. Phocions hinrichtung an einem Festage (Plut. Phoc. 37.) war nur eine vom Bolte für frevelhaft gehaltene Ausnahme.

10) Callim. H. in Apoll. 2. Pollug I, 32.

11) Nicht blos durch Waschungen, sondern auch durch Besprengung mit Weihwasser vermittelst eines Wedels (Lysias in

Andoc. §. 52. Eurip. Herc. fur. 930.), ja felbst burch Schweselung.

12) Soph. Trach. 612 f. Polluz I, 25.

18) Wobei oft auch ein triegerischer Pomp zur Schau getragen wurde. Bgl. überhaupt Plat. Rep. I. p. 327. Lyfias in Agorat. §. 80. Xen. Hipparch. c. 2 ff. Polyb. IV, 35. Plut. Dion 23. Bolvän. I. 23. 2.

14) Bal. überhaupt Hom. H. in Apoll. 149. Xen. Oec. 7. 9.

Hellen, III, 2, 16.

15) Phot. Bibl. cod. 239. p. 319 ff. Polluz I, 38.

16) Plat. Legg. III. p. 708. b. Plut. de mus. 6.

17) Aristot. Polit. VIII, 7. Jm Allgem. vgl. Plat. Rep. III. p. 399. u. Plut. de musica.

18) Pauf. X, 7, 2.

19) Bgl. Demosth. in Mid. §. 53. p. 531. Herob. II, 48. Ari-

stoph. Ran. 402.

20) Bgl. schon Hom. II. XVI, 182. XVIII, 572. Od. XXIII, 145., auch Athen. XIV, 30. p. 631. b. Plut. Qu. Symp. IX, 5, 2. u. Etym. M. p. 690.

<sup>21</sup>) Plat. Legg. VII. p. 814. e. Athen. I, 37. p. 20 f. IV, 12. p. 134. XIV, 26. p. 629. b. Anecd. Par. Crameri I. p. 307.

val. Serv. zu Berg. Ecl. V, 73.

<sup>22</sup>) Plat. Legg. VII. p. 795. e. p. 816. a. Bgl. Strab. X. p. 468. Plut. Thes. 21. Anton. 24. Qu. Gr. 12. de def. orac. 15. u. j. w., auch Banb 1. S. 396 j. ber 2. Aufl.

23) Athen. XIV, 15. p. 621. d.

- <sup>24</sup>) Polluz IV, 96. 99. vgl. Dion. Hal. VII, 72. Plat. Legg. VII. p. 796. b. u. Athen. XIV, 26—30. p. 629. c. ff.
- 26) Wie die Heräen in Korinth (Philostr. XIX, 14.), das Fest des Linos in Argos (Konon 19.), das Buß= und Thränensest in Lemnos (Aeschi). Choeph. 626 s.) u. s. w.

26) Lucian. Pseud. 12. Plut. Alcib. 34. u. de el Delph. 20.

<sup>27</sup>) Callim. H. in Cer. 6 ff. Aelian. V. Hist. V, 20.

- 28) Z. B. das Fest des Ares in Sparta. (Pauf. III, 22, 5.) In Sikyon seierten Männer und Weiber das Fest der Demeter und Kore (Persephone) von einander abgesondert (Paus. II, 11, 3.).
- 29) Deren es eine nicht geringe Zahl gab, besonders zu Ehren der Demeter und des Dionhsos, namentlich die Thesmophorien und Abonisseste, ein Fest des Dionhsos in Sparta (Pauf. III, 20, 4.), ein siedentägiges Fest der Demeter zu Pellene in Achaja, das am dritten Tage blos von Frauen geseiert wurde und bei dem selbst männliche Hunde nicht in der Nähe sein dursten (Pauf. VII, 27, 4.); sogar ein Fest des Ares zu Tegea wurde blos von Weibern begangen. (Pauf. III, 48, 3.)
- 30) Wie die Mufeia und Heräa in Athen und die Chmnovähia in Svarta.

31) Wie das Test der brauronischen Artemis in Athen.

38) So gab es in Sparta ein Fest der Ammen (Athen. IV, 16. p. 139. a. b.), in Athen eins der Schmiede (Eustath. zu Hom. II. II, 552. Pollux VII, 105. u. Harpocr. v. χαλκεία). Ja selhst die Stlaven hatten ihre Feste, wie die den römischen Saturnalien sehr ähnlichen Peloria in Thessalien (Athen. XIV, 45. p. 639. e. f.)

33) Athen. XII, 76. p. 551. f. VII, 28. p. 287. f.

- 84) Alle 2 Jahre (vgl. Band IV. S. 353. 354.), alle 3 Jahre (Eurip. Bacch. 138. Diod. III, 65. IV, 3. vgl. Berg. Aen. III, 302. Ovid. Fast. I, 394.), alle 4 Jahre (vgl. Band IV. S. 341. 352. Pauf. II, 14, 1.), alle 5 Jahre (Plut. Amat. 1. Pauf. VIII, 9, 4. Pollug VIII, 107.), alle 9 Jahre (Plut. Qu. Gr. c. 12. Phot. Bidl. p. 321.)
- <sup>85</sup>) Bauf. VIII, 9, 4. 15, 1. Schol. Plat. Bekk. p. 313. Corp. Inscr. Gr. I. p. 807.

36) Acfchin. in Ctesiph. §. 67. Athen. IX, 18. p. 376. a.

37) Athen. XIV, 56. p. 647. a.

- 38) Phot. Lex. p. 252. Pollux I, 34. Schol. zu Pind. Pyth. IV, 249.
- 89) Xen. Hell. V, 2, 29. Pauf. VI, 20, 1. vgl. mit Porphyr. de abstin. II, 54.
- 40) Die stets auf den ersten Bollmond nach der Sommersonnenwende fielen, mochte dieser in dem einen oder dem andern Monat eintreten (Schol. zu Pind. Olymp. III, 35.)
- 41) Bgl. Demosth. de fals. leg. §. 128. p. 380. Polyan. V, 3, 2. Paus. VIII, 48, 3. Selbst nach Siegen im Wettkamps: Demosth. in Mid. §. 55. p. 532. Plut. Qu. Symp. IV, 2.

42) Plut. Romul. 25. Pauf. IV, 19, 2.

43) Aristoph. Equ. 661. Xen. Hell. I, 6, 37. IV, 3, 14. Isocr. Areop. §. 10. Aeschin. in Ctesiph. §. 160. Polhan. II, 3. Plut. Phoc. 23. Pollug V, 129.

44) Bgl. Band IV. S. 17. 19. 45. u. f. w.

45) Siehe Band IV. S. 341 ff.

46) Xen. Rep. Athen. 3, 8.

<sup>47</sup>) Παναθήναια: Pauf. VIII, 2, 1. Plut. Thes. 24. Apollob. III, 14, 6. Harpocr. p. 228. Schol. zu Aristid. Panath. p. 329.

48) Schol. zu Aristoph. Nub. 385.

49) Lyfias ἀπολ. δωφοδ. p. 689. Harpocr. p. 228.

<sup>50</sup>) Schol. zu Aristid. p. 98. u. 196.

- Heinth, s. v.  $\alpha e \rho \eta \phi o \rho e \tilde{\iota} \nu$ , heinth, s. v.  $\hat{\epsilon} \rho \gamma \alpha \sigma \tau \tilde{\iota} \nu \alpha \iota$ , Etym. M. p. 805, 43.
- 52) Plat. Eutyphr. p. 6. c. Die Stickerei stellte besonders bie Thaten ber Göttin, namentlich ben Gigantenkamps, dar. (Schol.

zu Aristoph. Equ. 566. u. zu Eurip. Hec. 466.) Uebrigens wurde für jede Feier ber Panathenäen ein neuer Peplos gewebt.

53) Schol. zu Aristoph. Equ. vgl. Pauf. I, 29, 1.

54) Schol. zu Aristoph. Nub. 827. u. zu Equ. 566. vgl. auch Bauf. a. a. O.

55) Schol. zu Aristoph. Nub. 32.

56) Xen. Symp. 4, 17. Stob. Serm. CXV, 26. Schol. zu

Aristoph. Vesp. 544.

<sup>57</sup>) Thurpb. VI, 56. 58. Lyfias in Agorat. §. 80. Xen. Hipparch. c. 2 ff. Demosth. in Mid. §. 171. p. 570. in Phil. I. §. 26. p. 47.

<sup>58</sup>) Vgl. Pauf. I, 29, 16.

<sup>59</sup>) Harpocr. p. 161. Helych. II. p. 136. Bekkeri Anecd. Gr. p. 270.

60) Bekkeri Anecd. Gr. p. 242.

- <sup>61</sup>) Aelian. Var. Hist. VI, 1. Polluz III, 55. Hesp. I. p. 1011. Etym. M. p. 279.
- 62) Xen. Rep. Ath. 3, 4. Lyfias de mun. acc. §. 1—5. vgl. Plat. Legg. VII. p. 796. b. Dion. Hal. VII, 72.

63) Suib. s. v. Παναθήναια.

- 64) Pollur VIII, 6. Plat. Rep. I, 1. Corp. Inscr. Gr. n. 243. 244.
- 65) Bgl. Eurip. Heracl. 777. Infchr. im Corp. Inscr. Gr. n. 146. μ. in Rangabè Ant. Hell. II. n. 874.

66) Aristoph. Nub. 385. mit d. Schol. u. Inschr. bei Ran-

gabè II. n. 785. b.

- 67) Abtheilungen der Bürgerschaft, die den römischen tribus entsprachen. Bgl. unten Kapitel 17.
- 68) Hollur VIII, 93. vgl. Lucian. Nigrin. 14. u. Corp. Inscr. Gr. n. 147.
- 69) Steph. Byz. s. v. Έχελίδαι, Hesph. s. v. Ένεχελιδαν, Etym. M. p. 340, 53. Dabei spielten auch die ἀποβάται eine Rolle, die mitten im Rennen vom Wagen sprangen, eine Zeit lang neben diesem mit gleicher Schnelligkeit herliesen und ihn dann mitten im Dahinfausen wieder zu besteigen suchten. (Bgl. Paus. V, 9, 1. 2. u. Plut. Phoc. 20.) Ueberhaupt kamen hier noch viele neue, bei den großen olympischen Kampispielen nicht übliche Arten des Wettzennens vor. In der Peussonel'schen Insch in den Annal. dell' Inst. di corr. arch. I. p. 156 ff. werden nicht weniger als 16 Arten ausgeführt.
- 70) Bgl. überhaupt Pind. Isthm. IV, 42. Xen. Symp. I, 2. Bollug VIII, 93. Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 232. 246. 247. 257. 1590. 1592. in den Annal. dell' Inst. arch. 1829. T. I. p. 155 ff. u. im Archäol. Intell. Bl. 1835. S. 19. u. 27.
- 71) Lycurg. in Leocr. §. 102. vgl. Plat. Hipparch. p. 228. b. Melian. Var. Hist. VIII, 2.

72) Plut. Pericl. 13. vgl. Pollux IV, 83. Philostr. Vit. Apoll. VII, 11. Suid. v. *opeirus*. u. Schol. zu Aristoph. Nub. 971. Auf dem Friese des Parthenon, der den panathenäischen Festzug darstellt, erscheinen auch Kitharöben und Auleten. — Daß aber auch dramatische Wettkämpse der Tragiker an den Panathenäen stattgefunden hätten, ist blos ein Irrthum des Diog. Laert. III, 56.

78) Athen. V, 13. p. 187. f. Xen. Symp. 1. 2. Anth. Gr.

Jacobsi XIII, 19.

<sup>74</sup>) Schol. zu Aristoph. Nub. 1005. vgl. Pinb. Nem. X, 35 ff. mit b. Schol. Lucian. Anach. 9. Schol. zu Soph. Oed. Col. 698. Anth. Gr. a. a. O. u. Corp. Inscr. Gr. n. 233. 234.

<sup>75</sup>) Pollur VIII, 9, 3.

76) Bgl. Inschr. in Rangabe Ant. Hell. II. n. 814. u. im

Corp. Inscr. Gr. n. 144.

77) Daß aber auch bei ihm ein Peplos (wenn auch nicht der prachtvolle des großen Festes) in Procession einhergetragen wurde, was gewöhnlich bezweiselt wird, hat Creuzer Symbol. III. S. 472. aus d. Schol. zu Plato p. 148. Ruhnk. zu beweisen gesucht.

78) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1068. mit n. 3073. u. Athen.

XII, 45. p. 533. e.

- <sup>79)</sup> Zu Pallene und bei Argos (Pauf. VII, 23, 3.), Orymäa in Photis (Pauf. X, 33, 6.), Trözen (Pauf. II, 32, 7.), Aegina (Herob. VI, 91.), Delos (Athen. III, 74. p. 109. f.), Eretria (Plut. Qu. Gr. 31.) u. f. w., außerdem auch in Kolonien Kleinafiens und Siciliens.
- 80) Der Name Θεσμοφόρια bedeutet eigentlich ein Gesetzgebungssest, ein Fest der heiligen Satungen, da man die Demeter Thesmophoros (die Ceres legisera der Römer) als Lehrerin des Ackerbaues zugleich als Gründerin gesetzlicher Ordnung und gesitteter Bersassung betrachtete. (Bgl. Serv. zu Berg. Aen. IV, 58.)

81) Aristoph. Thesm. 330. u. Schol. zu Thesm. 834. vgl.

Diodor. V, 4.

82) Vgl. Schol. zu Aristoph. Thesm. 285.

83) Bgl. Aristoph. Thesm. (633 ff. u.) 922 ff.

84) Ueber die Chronologie des Festes vgl. besonders Schol. zu Aristoph. Thesm. 834.

85) Clem. Alex. Strom. IV. p. 522. Rach Ovid. Met. X,

434 f. neun Tage und Nächte lang.

- 86) Schol. zu Nicand. Ther. 70. vgl. mit Aelian. Hist. an. IX, 26. u. Eustath. zu Hom. Od. IX, 453.  $(\alpha\gamma\nu\sigma\varsigma)$  Schol. zu Theocr. IV, 25.  $(\kappa\nu\dot{\nu}\zeta\alpha)$ , Hesphid. II. p. 284.  $(\kappa\nu\dot{\epsilon}\omega\rho\sigma)$  u. s. v.
- <sup>(87</sup>) Nach Aristoph. Thesm. 80. dauerte das ganze Fest 5 **Tage**, also vom 9. dis 13. Phanepsion.
- 88) Hefhch. v. στηνιῶσαι. Phot. Lex. p. 397. Herm. Schol. au Aristoph. Thesm. 834.
  - 89) Bgl. Plut. Solon. 8. Polyan. I, 20. Hesych. II. p. 397.

Irrthümlich laffen Creuzer Symb. IV. S. 379. u. A. (verführt burch Aeneas Tact. Poliorc. c. 5. Juftin. II, 8. u. Schol. zu Theocr. IV, 25.) ben Zug nach Eleufis geben. Ueberhaupt werden Thesmophorien und Eleufinien nicht felten mit einander verwechselt.

90) Aristoph. Thesm. 841 ff. Ran. 389.

91) Wobei auch das Symbol des ureig (des weiblichen Gesichlechtstheils) als Bacwerk aus Sesam und Honig eine Rolle spielte. (Athen. XIV, 56. p. 647. a. vgl. mit Pollux II, 174. u. Eujeb. Praep. ev. II, 3. p. 67.)

92) Aristoph. Thesm. 85.

93) Ariftoph. Thesm. 577.

94) Callim. H. in Cer. 121 ff.

95) Alcibbron Epist. III. 39. Photius Lex. p. 69.

96) Nämlich der Berfephone, die auch von Eurip. Or. 369.

xallinais genannt wird.

- 97) Denn gewiß war Kalliyéveia nur ein Beiname ber Demeter, obgleich fie Ariftoph. Thesm. 302. als eine besondere Göttin neben Demeter nennt.
- 98) Alciphr. III, 39. val. Heinch. I. p. 1584. u. Harvocr. p. 122. Nach Schol. zu Soph. Oed. Col. 681. war babei bes porbergebenden Trauertages wegen der Gebrauch von Blumenfranzen noch verboten, was befremden muß, da fonft biefer Tag bes Feftes einen heiteren Charakter hatte. (Bgl. die folgende Rote.)

  99) Aristoph. Thesm. 960 ff. 1180. Ramentlich auch ein

lasciver, nriouog und önlaoma benannter Tanz. (Pollux IV, 100.,

ber ihn einen perfischen Tang nennt.)

- 100) Mäuß de Pyrrh. hered. p. 70. u. de Ciron. hered. p. 208. R. Heinch. II. p. 1066.
- 101) Διονύσια τὰ κατ' ἀγρούς ober Δ. τὰ κατὰ δήμους: Theophr. Char. 3. Bekkeri Anecd. p. 235. Corp. Inscr. Gr. n. 157. Schol. zu Ariftoph. Acharn. 201. 503.

102) Bal. Philarg. zu Berg. Geo. II, 381.

103) Bgl. Blin. XVIII, 31, 74.

104) Lgl. Bekkeri Anecd. Gr. p. 235, 6.

- 105) Ein aus Solz und Leber nachgebilbetes mannliches Glieb, bas als Symbol ber zeugenben Naturfraft auf einer Stange herumgetragen wurde. (Schol. ju Ariftoph. Acharn. 243. Theodoret. cur. Gr. aff. p. 722.)
- 106) Bal. die Beschreibungen in Aristoph. Acharn. 241 ff. u. bei Plut. cupid. divit. 8.

107) Bgl. oben S. 10.

108) Val. Blut. c. Epicur. 16.

- 109) Phot. Lex. p. 637. Siehe ein folches bei Ariftoph. Acharn. 263 ff.
  - 110) Bal. oben S. 37. Note 185.

111) Bal. Band IV. S. 49.

118) Aber wohl nur von Stücken, die bereits in der Stadt

aufgeführt worben waren.

11.5) Vit. Aeschinis p. 269. Westerm. Bgl. Jfaus de Cir. hered. §. 15. Demosth. de cor. §. 262. p. 314. u. Aeschin. in Tim. p. 158. Helych. v. άγοραῖος Οινόμαος. Wohlhabende Gemeinden besaßen dazu auch eigene Theater; so z. B. der Piräeus. (Xen. Hell. II, 4, 33. Demosth. in Mid. §. 10. p. 517. Aesian. V. Hist. II, 18. Thuc. VIII, 93. Lysias in Agorat. p. 464. 479.)

114) Bgl. Corp. Inscr. Gr. 53.

116) Bekkeri Anecd. p. 235, 6. Dieser unserm December und Januar entsprechende Monat Γαμηλιών hatte früher selbst Δηναιών geheißen. (Helych, h. v. Procl. zu Hessel. O. et D. 506. Etym. M. p. 564, 7.)

116) Bgl. Corp. Inscr. Gr. 523. (wo fich die κιττώσεις Διονύσου boch wohl auf die Lenden beziehen) u. Schol. zu Aristoph.

Nub. 267.

117) Τὰ Λήναια ober τὰ Λιονύσια τὰ ἐπὶ Ληναίφ. (Corp. Inscr. Gr. 49. 157.)

118) Bgl. Athen. XI, 13. p. 465. a.

119) Orph. Hymn. 49, 5. 51, 2. Diod. III, 63. IV, 5. Phot. p. 162. Etym. M. p. 361. Schol. zu Aristoph. Acharn. 960.

120) Wenn es nicht, wie es scheint, sowohl kleine als große Lenäen gab, von denen erstere allächrlich, letztere aber alle 8 Jahre

gefeiert wurden.

121) Schol. zu Aristoph. Acharn. 201. Photius p. 162. Etym. M. p. 361, 39. Heinch. I. p. 1364. u. II. p. 461. Suid. s. v. ἐπὶ Δηναίων u. Bekkeri Anecd. p. 278. Lgl. auch Thuc. II. 15. u. Bauf. I, 20, 2.

122) Daher läßt ber Schol. zu Aristoph. Acharn. 201. u. 503. bas Lendon έν άγροῖς liegen und die Lenden έν άγροῖς geseiert

werden.

<sup>123</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 157.

124) Demosth. in Mid. §. 10. p. 517.

- 125) Schol. ju Aristoph. Equ. 544. vgl. Demosth. de cor. §. 37. p. 268. Schol. ju Aristoph. Nub. 296. Paroemiogr. Gr. I. p. 454. ed. Leutsch. Suid. u. Phot. s. v. έξ άμάξης.
- 126) Demosth. in Mid. a. a. O. Plat. Protag. p. 327. e. Aristoph. Acharn. 501 ff. mit den Schol. u. Alciphr. II, 3. p. 230. Bergl.
- 187) Bgl. die in Note 121 angeführten Stellen der Grammatiker. Uebrigens konnten bei diesen Theatervorstellungen auch Metöken oder Schukverwandte den Chor ausstatten. (Schol. zu Aristoph. Plut. 954.)
- 128) Ανθεστήρια: Thuc. II, 15. Demosth. in Neaer. §. 77. p. 1871. Etym. M. p. 109. Hespir. h. v.

129) Wenn nicht auch hier daffelbe Verhältniß stattsand, das

wir in Rote 120. bei den Lenden vermuthet haben, wie man aus Alciphr. Ep. II, 3. p. 230. Bergl. schließen könnte. Auch scheint darauf die Angabe beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 1075. u. Suid. v. xύτροι zu führen, daß Choen und Chhtren an einem und demselben Tage geseiert worden wären, wobei man dann an die kleinen Anthesterien denken müßte. Auch Thuc. II, 15. u. Demosth. in Neaer. §. 76. p. 1871. sprechen nur von einem Festage, dem 12. Anthesterion.

130) Harpocr. p. 298.

131) Πιθοιγία: Plut. Qu. Symp. III, 7, 1. VIII, 10, 3. Procl. zu Hefiod. O. et D. 366. u. daj. Tzeh. Harpocr. p. 298.

132) Demosth. in Neaer. s. 76. p. 1371. vgl. Thuc. II, 15.

133) Bgl. Athen. XI, 13. p. 465. a.

134) Etym. M. v. Ανθεστηρίων. Auch die Knaben vom britten Jahre an wurden an diesem Feste bekränzt, ein Symbol des sich verjüngenden Jahres. (Philostr. Her. p. 720. ed. Olear.)

135) Bgl. Band 4. S. 312.

136) Xóeg: Harpocr. p. 298. Schol. zu Aristoph. Acharn. 961. 1076. Zuweilen wurde auch das ganze Fest so benannt (Apollod. beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 960.)

137) Aristoph. Acharn. 1000. mit b. Schol. Hespich. v. aoucv

λήψεται.

188) Aristoph. Acharn. 1002. u. 1225. mit b. Schol. Heschol. 1. l. vgl. Aelian. V. Hist. II, 41. u. Suidas v. ἀσκός. Früher war ein Kuchen der Preiß gewesen. (Athen. X, 49. p. 437. c.) Derfelbe a. a. O. b. u. Aelian. V. Hist. II, 41. erwähnen gar einen goldenen Kranz als einmal ausgesetzten Siegespreiß.

139) Athen. a. a. O.

140) Das auch Privatschmausereien begleiteten (Plut. Anton. 70.) So gaben z. B. die Sophisten, die an diesem Tage ihren Chrensold und Geschenke empfingen (vgl. Band. 4. S. 270. u. S. 57. Rote 98.), ihren Bekannten gewöhnlich ein Gastmahl. (Athen. X., 49. p. 437. d.) Uedrigens wurde selbst den Sklaven und Tagelöhnern an diesem Tage von der frischen Gabe des Gottes mitgetheilt. (Procl. zu Hesiod. O. et D. 366. Athen. X., 50. p. 437. e. Bgl. auch das Sprichwort Fracke Käzeg, orn Ex Arbeotrscha dei Zenob. IV, 33.

<sup>141</sup>) Bal. oben S. 34. Note 126.

- 142) Schol. zu Aristoph. Acharn. 1224. Neben ihm erscheint bei dieser Feier auch noch ein Hierokernx und ein Dabuchos, wie bei den Eleusinien. (Demosth. in Neaer. §. 78. p. 1371. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 479.)
- 143) Demosth. a. a. D. und die in der folgenden Rote angeführten Stellen.
- 144) Polluz VIII, 108. Etym. M. p. 227. Bekkeri Anecd. p. 231. Hefych. I. p. 879. Harpocr. u. Suib. v. Γεραιραί. Hellas. 2. Band.

145) Thuc. II, 15. Demosth. in Neaer. §. 78. p. 1369 ff. Bollux VIII, 108. Helych. u. Harpocr. v. Γεραιραί.

146) Demosth. in Neaer. §. 73. p. 1383. u. Sesych. v. Део-

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

νύσου γάμος.

147) Philoftr. V. Apoll. IV, 21. p. 177. Morell.

- 148) Xύτροι: Harpocr. u. Suid. h. v. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1075. u. zu Ran. 220.
- 149) Theopomp. beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 960. 1075. u. zu Ran. 220. Harpocr. v. Xύτροι.

150) Aelian. V. Hist. IV, 43.

- <sup>151</sup>) Aristoph. Ran. 211 ff. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 147.
- 152) Suib. III. p. 700. Photius p. 565. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1002. Tzek. zu Hesiob. O. et D. 366. Bekkeri Anecd. p. 316. Bgl. auch Aristoph. Ran. 217 ff.
- 153) Vitae X oratt. p. 841. Anders ift wohl auch das χύτρους Θεωρεΐν bei Athen. IV, 5. p. 130. d. u. d. Schol. zu Aristoph. Ran. 220. nicht zu verstehen.
- 164) Wie Diog. Laert. III, 56. irrthümlich berichtet. Bgl. auch oben Note 72.
- 155) Διονύσια τὰ μεγάλα: Demosth. de cor. §. 54. p. 243. u. Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 107, 1. p. 145 ff. und in Osann's Sylloge inscr. Gr. p. 119 ff. Δ. τὰ κατ' ἄστυ, Δ. τὰ ἐν ἄστει, Δ. τὰ ἄστικά, oder schlechthin Διονύσια. (Thuc. V, 20.)
- 156) Wenigstens nach dem Schol. zu Demosth, in Mid. Argum. p. 510., der alljährliche kleine D. von den großen D. unterscheibet, die er nur alle 3 Jahre geseiert werden läßt.
- 157) Thuc. V, 20. Schol. zu Aristoph. Aves 684. Ran. 398. Nub. 310. Acharn. 377. vgl. auch Aristoph. selbst im Pax 800 ff. u. Thom. Mag. vor Küster's Aristoph. p. XV.
- 158) Bekkeri Anecd. p. 235, 6. Helych, v. Διονύσια, Schol. zu Aeschines III. p. 729. Reisk.
- 159) Dieß läßt sich schon aus der großen Zahl der an ihnen ausgesührten Tragödien und Komödien schließen, doch spricht auch Demosth, in Mid. p. 518. 525. 532. ausdrücklich von mehreren Tagen u. Plautus Pseud. 58. 321. rechnet 6 Festtage. Wenn man aber die Vorseier oder das Aestulapopser (welches nach Aeschin. in Ctesiph. §. 67. am 8. Claphebolion stattsand) und die zu Ehren des Zeus (Pollux I, 37.) angestellte und nach der Pandia, einer Tochter des Zeus und der Semele, Πάνδια benannte (Demosth, in Mid. §. 9. p. 517. Phot. p. 376.) Nachseier (die nach Aeschin. de fals. leg. §. 61.) am 16. des Wonats erfolgte, mit dazu rechnet, so kommt eine neuntägige Feier heraus, don welcher das eigentliche Dionhsossest 7 Tage, dom 9. bis 15. Claphebolion, in Anspruch nahm.

160) Die πομπή und den κωμος. (Demosth, in Mid. §. 8.
 p. 517. u. in Androt. §. 68. p. 614.)

<sup>161</sup>) Bgl. auch Eurip. Bacch. 131 ff. Aelian. V. Hist. III,
 40. Dion. Hal. VII, 72. Plut. Anton. 27. Etym. M. p. 764, 5.

162) Schol. zu Aristoph. Acharn. 242.

168) Innerhalb beffen ber Dionbfos Eleuthereus einen befonberen Tempel hatte. (Pauf. I, 20, 2.)

164) Pauf. I, 29, 2. Philostr. Vit. Soph. II, 1, 3.

165) Vgl. Plut. de cup. divit. 8.

- <sup>168</sup>) Demosth, in Mid. a. a. O. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 214. <sup>167</sup>) Bgl. Binbar's fragm. eines solchen Chorgesangs p. 575 ff. Böckh.
- 168) Plut. Qu. Symp. VII, 70. Joseph. Ant. Jud. XIV, 8. p. 699. Hypoth. II. zu Demosth. de cor. p. 223. Reisk. u. j. w. 169) Ulpian. zu Demosth. in Lept. p. 33. Wolf.

170) Blut. de exilio c. 10.

<sup>171</sup>) Bgl. Band 4. Seite 334.

- 172) Pollux VIII, 89. Xen. Hiero 9, 4. Demosth. in Mid. §. 9. p. 517. u. dazu Ulpian. Archon Sponymos hieß der erste der beiden Archonten (obersten Staatsbeamten) in Athen, nach welchem das Jahr benannt wurde, wie in Kom nach den Confuln. (Bgl. unten Kap. 17.)
- 178) Besonders in Böotien (zu Theben: Eurip. Bacch. 36 ff. Pauf. II, 2, 6., Tanagra: Pauf. IX, 20, 4., Orchomenos: Plut. Qu. Gr. 112.), auf dem Parnaß (Soph. Antig. 1126 ff. Pauf. X, 4, 2. 32, 7.), dem Tangetus (Pauf. III, 20, 4. Berg. Geo. II, 486.) und Chthäron (Eurip. Bacch. 62. 1142.), aber auch zu Argos (Plut. Qu. Symp. IV, 6, 2.), Sparta (Aelian. V. Hist. III, 42. Schol. zu Aristoph. Aves 963. u. Pax 1071.) und anderw.
- $^{174})$  Pauf. X , 4 , 2. Eurip. Bacch. 133. vgl. Ovid. Fast. I, 393.

175) Pauf. III, 20, 4. vgl. Diob. IV, 3.

176) Bgl. Band 4. S. 5 ff.

177) Eurip. Bacch. 24. 138. 176. vgl. Phot. zu Demosth. de cor. p. 313.

<sup>178</sup>) Eurip. ibid. 150.

179) Ibid. 25. (vgl. Seneca Troad. 675.)

180) Ibid. 58. 157. (vgl. Aefchyl. bei Strab. X. p. 470.)

<sup>181</sup>) Ibid. 147. 306.

182) Ibid. 33. 135. 165. (vgl. Seneca a. a. O.)

- 183) Ibid. 134. 149. 168. Bgl. die antiken Abbildungen in Zoëga's Bassiret. Taf. V. VI. LXXXII—LXXXVI. u. im. Mus. Chiaram. XXXVI—XXXIX.
- 184)  $\Omega \sigma \chi o \phi \delta \rho \iota \alpha$ , beschrieben von Athen. XI, 92. p. 495. e. bis 496 a. Rgl. auch Plut. Thes. 22. 23. Phot. Bibl. p. 322. Bekk. u. Bekkeri Anecd. p. 318.



185) Seinch. v. 3Ωσχοφόρια. T. II. p. 1599.

186) Die biefer fünffachen Substanz wegen κύλιξ πενταπλόα (Athen. XI, 92. p. 496. a.)

187) Bal. Athen. XV, 30. p. 631. b. mit Alciphr. I, 4., wo

bie Oschophorien mit ben Lengen aufammengestellt werben.

188) Alwoa ober Alfrig: Etym. M. p. 42. Hefych. I. p. 180. Athen. XIV, 10. p. 618. e. Aiwoa (von alwoeir, 228. 1494. "aufhangen und schwebend bewegen") bedeutet bie Schautel und άλητις (von άλητεύειν, "berumschweifen, umberirren") bezeichnet (Hefnch. I. p. 180. vgl. auch Athen. XIV, 10. p. 618. e.) daffelbe.

189) Hygin. Astron. II, 4. Der Sage nach hatte Ifaros vom Dionpfos den Weinbau gelernt und war von hirten, die von dem ihnen gespendeten Weine berauscht worben waren und fich für vergiftet hielten, erschlagen worden, und feine Tochter Erigone hatte fich aus Rummer barüber erhentt, bas Oratel aber hatte befohlen, beibe burch ein West zu verföhnen.

190) Bollux IV, 7. u. Athen. a. a. O.

191) Die Phratrien (φρατρίαι) waren durch gemeinschaftliche religioje Gebrauche, Festlichkeiten und Schmausereien verbundene Bollbabtheilungen in Athen, beren brei eine quan bilbeten, mabrend jede wieder 30 Geschlechter  $(\gamma \dot{\epsilon} \nu \eta)$  umfaßte, so daß die gange Bürgerschaft Athens in 4 grokai, 12 geargiai und 360 yévn zer-Bal. unten Rap. 17.

192) Απατούρια: Athen. IV, 71. p. 171. e. Hefych. und Etym. M. h. v. Schol. zu Aristoph. Acharn. 146. u. Pax 890.

193) Simplic. zu Aristot. Phys. p. 167. a. Theophr. Char. 3. Hefnch. I. p. 429. Schol. zu Aristoph. Acharn. 146. Ja nach Athen. a. a. O. wurden fie felbst auf 5 Tage ausgedehnt.

194) Δορπία (Athen. IV, 71. p. 171. d. Hefhch. h. v. Bekkeri Anecd. p. 417, 5.) oder δόρπεια (Suid. h. v. u. v. Απατούρια, Schol. Aristoph. a. a. O.), d. h. die Abendmahlzeit.

195) Xen. Hell. I, 7, 8. Ariftoph. Acharn. 146. Alciphr. Ep.

I, 3. Tertull. Apol. 39.

196) Οἰνόπται: Athen. X, 25. p. 425. b.

197) Phot. Lex. v. οἰνόπτης. Bgl. Athen. a. a. O.
 198) Ανάρουσις: Aristoph. Pax 890.

199) Schol. zu Aristoph. Acharn. 146.

200) Nonnus Dionys. XXVII, 305.

201) Nach Harpoer. v. Δαμπάς auch dem Hephaftos.

202) Simplic. au Aristot. Phys. IV. p. 167. a.

203) Harvocr. a. a. D. An einen Facellauf ift der prachtvollen Rleidung wegen wohl nicht zu benten.

204) Κουρεώτις von κείρω, κουρά, weil an diejem Tage das Sagr bes porzuftellenden Rindes beschnitten worden fein foll.

<sup>205</sup>) Etym. M. p. 533, 35. Bekkeri Anecd. 273. Opferthier führte den feltsamen Ramen uecov. Da es namlich ein bestimmtes Gewicht haben mußte, wurde es von den Phratoren gewogen, und dabei scheint es ein herkömmlicher Spaß gewesen zu sein, daß μεῖον, μεῖον ("zu leicht! zu leicht!") gerusen wurde, auch wenn daß Thier noch mehr wog, als vorgeschrieben war. (Harpocr., Suid., Phot. v. μεῖον, Etym. M. p. 533, 37. Schol. zu Aristoph. Ran. 811. Pollug III, 52.)

206) Demofth. in Macart. §. 14. p. 1054.

<sup>207</sup>) Häus de Philoct. her. §. 22. p. 73. Bekk.

208) Häus de Ciron, her. §. 19. p. 100. Demosth, in Eubulid. §. 54. p. 1315.

209) Demosth. in Macart. a. a. O.

- 210) Φρατορικόν γραμματείον: Demosth. in Leoch. §. 41. p. 1092. ober κοινόν γραμμ.: Jaus de Apollod. her. §. 1. p. 17.
  - <sup>211</sup>) Demosth. in Leoch. §. 44. p. 1093. Suid. v. φράτορες.

<sup>212</sup>) Pollug III, 52. IV, 22.

213) Demosth. in Macart. a. a. O.

Plat. Tim. p. 21. (p. 11. Bekk.) Der Schol. zu Arisstoph. Pax 901. erwähnt auch ein Wettrennen.

<sup>215</sup>) Plut. Thes. 22.

216) Der Kame selbst (von πύανον ober πύανος, ein Gemisch von Gerstengraupen und Hülsenfrüchten und ξψειν, kochen) erinnert an die gekochten Hülsenfrüchte, die den Göttern als Erstlingsopfer geweiht wurden. Bgl. Pollug VI, 61. Eustath. zu Hom. II. II, 552. mit Plut. Thes., a. a. O.

217) Είρεσιώνη: Plut. ibid.

218) Das sich auch bei Plut. a. a. D. findet.

219) Θαργήλια (Étym. M. p. 443, 18. Photius p. 79, 23. Athen. IX, 9. p. 370. a.) Es hatte seinen Namen von Θέρειν  $(\tau \dot{\eta} \nu)$   $\gamma \tilde{\eta} \nu$ , "die Erde erwärmen" (Etym. M. p. 443. u. Bekkeri Anecd. p. 263.) u. Θάργηλος hieß aus den Erstlingen der Ernte gebackenes Brod. (Athen. III, 80. p. 114. a.)

220) Diog. Laert. II, 44. Plut. Qu. Symp. VIII, 1. 2.

- Phot. Bibl. c. 279. p. 534. Harpocr. p. 291. Tzetz. Chil. V, 25. p. 743. Hefych. II. p. 337. Schol. zu Aristoph. Equ. 1133. Bgl. übrigens oben S. 15  $\mathfrak{f}$ . Die spätere milbere Art bes Bersahrens scheint aus Harpocr. s. v.  $\varphi\alpha\varrho\mu\alpha\kappa\prime_0$  u. Heshch. s. v.  $\varphi\alpha\varrho\mu\alpha\kappa\prime_0$  herborzugehen, da Beide nichts von der Opferung sagen und Ersterer nur den Ausdruck Expyov ("man führte sie hinaus") braucht und berichtet, daß man ihnen einen Tops mit Brod, Käse und Feigen in die Hand gab.
- 222) Demosth. in Mid. §. 10. p. 517. vgl. Antiph. de salt. §. 11. Pollux VIII, 89. u. Corp. Inscr. Gr. n. 213.
- 223) Σκιφοφόφια, eigentlich "das Sonnenschirmtragen", von σκίφον, Sonnenschirm, und φέφειν, tragen, bei welchem allerdings ein Sonnenschirm die Hauptrolle spielte.

224) Αρρηφόροι, wohl durch Synkope für άρρητοφόροι, von άρρητος, geheimnißvoll, und φέρειν, tragen, also Trägerinnen geheimnißvoller Gegenstände. Bgl. oben S. 10.

225) Etym. M. s. v. ἀρρηφορείν.

226) Lobect Aglaoph. p. 872. versteht darunter inferias, Müller Min. Pol. p. 15. aber wohl richtiger recentes frondes et ramusculos, quae rore madida antro in vivo saxo exciso servabantur.

<sup>227</sup>) So schildert die ganze Sache Pausania! I, 27.

228) Bal. Blut. Praec. conj. c. 42. mit Bauf. I, 36, 3.

<sup>229</sup>) Harpoer. p. 270. <sup>280</sup>) Etym. M. p. 386.

281) Bgl. Bekkeri Anecd. p. 304., wonach Athene felbst bie Erfinderin bes Sonnenschirms gewesen sein soll.

232) Bgl. über biefe Feier des Festes Harpocr. p. 270. u.

Schol. zu Aristoph. Eccl. 18.

283) Nach Athen. III, 80. p. 114. a. (vgl. Helpch. u. Suid. s. v. άρρηφορεῖν) hieß es άρτος ανάστατος, nach βοίμα VI, 75. aber άρτος ναστός, welches auch von Athen. XIV, 55. p. 646. e. erwähnt wird.

234) Xen. Hell. I, 4, 12. Plut. Alcib. 34. Pollug VIII, 12,

141. φείρφ. s. v. πλυντήρια.

285) Der für einen Unglücktag galt, weshalb an ihm keine Geschäfte vorgenommen (Plut. Alcib. l. l.) und die Tempelpforten mit Stricken umgeben wurden, damit Niemand hineinginge. (Pollux l. l.)

<sup>236</sup> Πραξιεργίδαι: Βείμα. h. v.

<sup>237</sup>) Ήγητορία oder ήγητηρία: Hespah. h. v. vgl. Athen. III, 6. p. 74. d.

238) Athen. 1. 1.

- <sup>289</sup>) Υακύνθια: Strab. VI. p. 278. Pauf. III, 10, 1. 191. Athen. IV, 17. p. 139. d. Hefhch. I. p. 1126. Harpocr. v. Έκατομβεύς.
- <sup>240</sup>) Theodoret. Serm. VIII. p. 597. d. vgl. Herob. IX, 7. und die Rote 251. angeführten Stellen.

<sup>241</sup>) Pauf. III, 1, 3, 19, 4.

242) Bgl. die Beschreibung bei Athen. IV, 17. p. 139. d.

<sup>243</sup>) Bgl. auch Pauf. III, 19, 3.

244) Xen. Ages. 2, 7.

- <sup>245</sup>) Die felbst auf einem Feldzuge zu diesem Feste nach Haufe eilten (Xen. Hell. IV, 5, 11.)
- <sup>246</sup>) Macrob. Sat. I, 18, 2. Wenn Athen. a. a. O. fagt, die Festtheilnehmer wären nicht bekränzt gewesen, so bezieht sich dieß nur auf den ersten Trauertag.

247) Bauf. III, 16, 2.

<sup>248</sup>) Neber dieß κάλαθον vgl. auch Xen. Ages. 8, 7. Plut. Ages. 19. u. A. 249) Auch bieg berichtet Athen. a. a. O.

250) Da Hacinthus vom Apollo burch einen Discuswurf unverfehens getödtet worden fein follte.

<sup>251</sup>) Bal. Xen. Hell. IV. 5. 11. Thuc. V. 23. Bauf. III.

10, 1. ÍV, 19, 3.
<sup>252</sup>) Pauf. III, 19, 3. vgl. mit III, 16, 2.

- 253) Bgl. Bauf. III, 13, 3. Schol. zu Theocr. V, 83. und unten Note 255.
- <sup>254</sup>) Κάρνεια: Herod. VII, 206. VIII, 72. Thuc. V, 75. Blut. de Herod. mal. p. 873. e. Athen. IV, 19. p. 141. e. XIV, 37. p. 635. e. u. f. w.
- 255) Welcher Beiname verschieden erklärt und bald von neigeir, vernichten, balb von xoaveia, ber Kornelfirschaum, abgeleitet wird, mahrend ihn Bauf. III, 13, 2. auf einen Wahrfager Rarnos aurückführt.
- 256) Plut. Qu. Symp. VIII, 1. Ich habe hier zu bemerken, baß im Ralendermefen der Griechen eine große Berwirrung und Berichiedenheit herrichte. Da in den einzelnen Staaten nicht nur bas Jahr zu verschiebener Zeit anfing, sondern auch verschiebene Schaltspfteme angenommen waren, so konnte weber ber Ansang ber Monate, die auch fast in jedem Staate andere Namen führten, noch Die Bahl ber Monatstage einander in gang Griechenland entsprechen, und man hat namentlich brei Ralendersnsteme zu unterscheiden, bas attische, lakonische und bootische.
- 257) Die sich hauptsächlich bei Athen. IV, 19. p. 141. e. f. finden.
- 258) Bei Heinch. II. p. 1260. u. in Bekkeri Anecd. p. 305. werben στραφυλοδρόμοι erwähnt, beren Beschaffenheit man nicht errathen tann. Bahricheinlich hatten fie eine Beziehung auf Die Weinlese, da  $\sigma \tau \alpha q v \lambda \eta'$  eine Weintraube bedeutet.
- 259) Und zwar seit Olymp. 26.: Athen. XIV, 37. p. 635. e. Eufeb. Chron. I. p. 135. Arm. Uebrigens val. Eurip. Alcest. 455. u. Plut. Inst. Lac. p. 251. Hutt.

<sup>260</sup>) Heinch. I. p. 47. s. v. Αγητής.

- <sup>261</sup>) Hefhch. II. p. 151. s. v. Καρνεάται. Bgl. auch Schol. au Theocr. V, 83.
- 262) Herod. VII, 206. Thuc. V. 54. 75. Auch zu diesem Fefte zogen die Spartaner aus bem Felblager nach Saufe. (Thuc. V, 75.)
- <sup>268</sup>) Γύμνοπαιδίαι von γυμνός, nackt, und παίς, Knabe: Plat. Legg. I. p. 633. c. Xen. Mem. I, 2, 61. Lucian. de salt. c. 12. Etym. M. p. 243. u. f. w.

264) Bal. Xen. Hell. VI, 4, 16.

<sup>265</sup>) Blut. Lycurg. 15.

266) Wie aus Xen. a. a. D. u. Plut. Ages. 29. hervorgeht.

267) Bal. die (freilich mangelhaften) Beschreibungen bei Athen. XIV. 28. p. 630. d. XV, 22. p. 678. b. c. u. Hefych. I. p. 866.

268) Bal. Blut. de musica c. 9.

269) Blut. u. Athen. XIV. a. a. D. vgl. auch d. Schol. zu Bind. Pyth. II, 127.

<sup>270</sup>) Athen. XV, 22. p. 678. c.

271) Athen. ebendaf. u. XIV, 30. p. 631. b.

272) Athen. XIV. a. a. O.

273) Bal. 3. B. Blut. Ages. 2. u. Apophth. Lac. c. 6.

274) Athen. XV, 22. p. 678. b.

<sup>275</sup>) Bal. Herod. I, 82. Bauf. II, 38, 5. III, 9, 7. X, 9, 6.

<sup>276</sup>) Xen. Mem. I, 2, 61. Plut. Cimon 10. <sup>277</sup>) Γιθηνίδια bon τιθήνη, die Amme.

- 278) Bgl. Athen. IV, 16. p. 139. a. u. Hefnch. II. p. 323.
- Der Schmaus hieß nach Athen. a. a. D. xonic u. die Bewirthung beftand aus einem Laib Brod, einem frifchen Rafe, einem Stud Obferfleisch, Feigen, Bohnen und grunen Widen.

<sup>278 b</sup>) Bal. Hefhch. s. v. κορυθαλλίστριαι und κύριττοι.

- 279) "Ηραια, auch Έχατόμβαια genannt: Schol. zu Bind. Olymp. VII, 83. Heinch. I. p. 80.
- 280) Wie aus dem eben angegebenen Namen zu schließen ift. Doch könnte man auch an ben belphischen Monat Beraos (unfern October) benten.
  - <sup>281</sup>) Aeneas Tact. c. 17.
  - 282) Eurip. Electra 173 ff.

283) Pauf. II, 24, 2.

- <sup>284</sup>) Bind. Olymp. VII, 83. Nem. X, 22. Hefych. I. p. 80. Corp. Inscr. Gr. 234. 1068. 2810. 3208. vgl. Stat. Theb. II, 258. Auch scheinen fich manche Sprüchwörter (in Paroem. Gr. I. p. 32. 175. 195. 246. 327. ed. Gott.) entweber auf biefen Schild als Siegespreis, ober auf die beim Festzuge von Anaben getragenen heiligen Schilde zu beziehen.
- <sup>285</sup>) Blut. Demetr. 25. Hygin. fab. 273. Schol. zu Pind. Olymp. VII, 83.
  - <sup>286</sup>) Υβοιστικά: Blut. de virt. mul. c. 4. Polyan. VIII, 33.

287) Plut. a. a. O.

<sup>288</sup>) Χθόνια: Pauj. II, 35, 3.

289) Siehe die Beschreibung bei Pauf. a. a. D. u. vgl. Aelian. Hist. an. XI, 4. u. Corp. Inscr. Gr. 1193.

290) Bal. Band 4. S. 345.

- 291) Siehe die Beschreibung bei Pauf. V, 16, 2 ff. u. VI, 24, 8.
- <sup>292</sup>) Αγριώνια: Blut. Qu. Gr. 38. u. Qu. Symp. 8. Procem. p. 716. f., wo fich die einzigen Nachrichten finden, die wir über das Fest besitzen.

293) D. h. dem wild, unbändig Machenden.

294) Da mit dem Absterben der Weinberge im Winter der Gott des Weinbaues aleichsam felbst abzusterben u. zu verschwinden schien.

<sup>295</sup>) Blut. Qu. Gr. 38.

296) Eurip. Bacch. 779 ff. Theorr. XXVI, 10. Pauf. II, 2, 6.

297) Und boch tam felbft zu Plutarch's Zeiten ein folches Bei= spiel noch vor. (Qu. Gr. 38.)

298) Blut. Qu. Symp. a. a. O.

299) Bauf. IX, 3. (aus welchem alles hier Mitgetheilte geschöpft ift). Bgl. auch Blut. bei Euseb. Praep. Evang. III, 12. u. beinch, s. v. δαίδαλον.

500) Bauf. a. a. D. kann die Länge beffelben nicht bestimmen; er bemerkt nur, daß die ihm genannte Zahl von fieben Jahren wohl zu groß fei. (Bgl. auch unten Note 303.)

301) Den Mythus, ber bas Fest veranlagte, und bie seltsame Art, wie die Eichen ausgewählt wurden, aus deren Holz man die Bilber schnitte, erzählt Bauf. a. a. O.

302) Diefer Zeitraum burfte wohl zu lang fein.

303) Demnach scheinen bie kleinen Dabala in Zwischenraumen bon vier, fünf Jahren gefeiert worden ju fein.

304) Δαφνηφόρια, beschrieben von Proclus Chrestom. p. 348.

Sylb. u. Baufan. IX, 10.

- 305) Wo der Anfang des Sonnenjahres von 365 Tagen mit dem Anfange des gewöhnlichen Mondjahres von 354 Tagen wieder zusammentraf.
  - 306) Den im 4. Bande S. 93. beschriebenen Iphikratides.

## 17. Kapitel.

# Staatsverfassung und Staatsverwaltung.

#### A. Sparta.

[Anturgische Staatsverfassung. Spartiaten, Peridten und Heloten. Könige. Gerusia. Ephoren. Andere Staatsbeamte. Bolksversammlung.]

Es kann hier nicht die Rede sein von der allmählichen Entwickelung des griechischen Staatslebens, und eben fo wenig von bem späteren Berfalle besselben, was uns zu weit führen wurde; wir haben hier nur die Staatsverfassungen darzustellen, wie fie uns zur Zeit der höchften Bluthe Griechenlands als beftehend entgegentreten, und beginnen mit der von Lyturg in's Leben gerufenen und später nur wenig veränderten, von der durch Solon begründeten Berfaffung Athens wesentlich verschiedenen spartanischen Staatsverfassung als der älteren. Der Sauptunterschied amischen beiden Berfassungen bestand darin, daß fich in Sparta bas Königthum von der alten hervischen Zeit her erhalten hatte, während es in Athen der freien Republik hatte weichen muffen. Doch war es freilich ein fehr beschränktes, da die Souveranität auch in Sparta in den Händen des Bolkes ruhte und das Berhältniß awischen König und Bolf nur die Form eines Bertrags hatte, da die Könige (beren ftets zwei aus dem Geschlecht bes Herkules1) waren) jeden Monat einen Gid leiften mußten, nach den bestehenden Gesetzen regieren zu wollen, das Bolk aber ihnen burch die Ephoren Aufrechterhaltung des Königthums zusicherte. 2) Daffelbe war, als von der Gottheit stammend, ein erbliches und die Thronfolge durch ein genaues Erbfolgegeset bestimmt.

galt zwar das Recht ber Erftgeburt, doch hatte der nach der Thronbesteigung des Baters geborene Sohn das Borrecht vor früher geborenen. War diefer aber bereits verftorben, fo folgte feine mannliche Nachkommenschaft, und in deren Ermangelung die innaeren Brüder, oder, wenn auch folche nicht vorhanden waren. des Baters Bruder, der auch Vormund des minderjährigen Reffen war. 3) Rach Aussterben ber ganzen mannlichen Linie folgte der nächste Berwandte. 4) Bei Thronstreitigkeiten entschied die Volksversammlung. 5) Was nun die Macht der Ronige betrifft, die fich in allen Rechten und Befugniffen aleich ftanden, fo war diese im Innern des Staats fehr gering 6) und beschränkte sich blos auf die Jurisdiction in Familiensachen ?) und den Borfit im Senate oder der Gerufia, wo fie aber auch nur eine Stimme hatten, wie alle Mitglieder deffelben;8) ihre politische Bedeutung beruhte nur auf ihrer militärischen Würde.9) Sobald nämlich der König von feiner aus 300 Reitern, der Elite der spartanischen Jugend, bestehenden Leibwache umgeben Die Landesarenze überschritten hatte, war er völlig selbstständiger Oberfeldherr, 10) und boch erftrectte fich diefe Selbftftandigfeit nur auf die eigentliche Rriegführung, benn jum Abschluß von Berträgen und Friedensichluffen, jur Beftimmung bes Schickfals eroberter Städte u. f. w., furz zu Allem, was in die Civilverwaltung einschlug, bedurfte er einer Vollmacht des Staats, 11) auch war er nach der Kriegführung dem Staate verantwort= lich. 12) Uebrigens waren die Rönige auch Staatspriefter 13) und vermittelten durch zwei von ihnen gewählte Bythier ben Bertehr mit dem Orakel zu Delphi, 14) auch genoffen fie noch manche Chrenrechte, wie das Recht Brorenen 15) aus der Bürgerschaft zu wählen, die einzigen, noch nicht verlobten Töchter von Burgern au vermählen und Aboptionen au geftatten, ferner eine Amts= wohnung, 16) Lieferungen von Opfervieh, häuten der Opferthiere und anderer Naturalien, 17) einen Antheil an der Kriegsbeute, 18) ben erften Blat und doppelte Portionen bei Opfermahlzeiten, 19) eben so auch den erften Blat bei den Kampffpielen 20) u. s. w. Aus allen diefen Bestimmungen erkennen wir nun allerdings bie Abficht, dem Königthume feine alte Burde und feinen Glang möglichft zu erhalten, zugleich aber auch es für die allgemeine Freiheit und die mahren Intereffen des Bolts unichablich ju machen, und in diefer Beschränfung der koniglichen Macht lag

ber Hauptgrund des langen Fortbeftebens des spartanischen Wie aber burch dieselbe die Freiheit nach Königthums. 21) oben geschükt wurde, sollte auch nach unten der für die Freiheit Aller verberbliche Gegenfat zwischen Arm und Reich aufgehoben werden und deshalb theilte Lyturg, einer alten dorifchen Ginrichtung folgend ober vielmehr fie wieder herftellend, den ganzen Grundbefit in eine bestimmte Angahl gleicher und unveräußerlicher Loofe, 22) von denen, weniaftens später, 28) 9000 auf die Spartiaten und 30,000 auf die Berioten tamen. Die ganze Bevölkerung bes lakonischen Staates zerfiel nämlich, außer ben wirklichen Sklaven, in drei Rlaffen, 1) die eigentlichen Spartiaten oder Bewohner der Hauptstadt, d. h. die Nachkommen der dorischen Eroberer des Landes, 2) die Berioten (Umwohner, Landbewohner) oder die Nachkommen der früheren Ginwohner. die awar die versönliche Freiheit und das Gigenthumsrecht an Grund und Boden behielten, aber den Siegern Tribut entrichten und Beeresfolge leiften mußten, ohne die ftaatsbürgerlichen Rechte mit ihnen zu theilen, und im Gegenfat zu den Spartiaten Lacedamonier hießen, 24) und 3) die Heloten oder Leibeigenen, von denen schon früher die Rede gewesen ift. 25) Reben dieser Gleichheit des Grundbesites bestand aber auch noch eine andere Ginrichtung, um die Gleichheit der Burger ju erhalten, nämlich die Shistien 26) ober gemeinschaftlichen, fehr frugalen 27) Mahl= geiten der Manner (- denn Frauen und Kinder fpeiften allein zu Sause -), an benen jeder spartanische Bürger, wenn er nicht seiner bürgerlichen Rechte verluftig gehen wollte, Theil nehmen, 28) und zu denen er einen monatlichen Beitrag in Raturalien liefern mußte. 29) Gine völlige Gleichheit der fahrenden Sabe herzustellen, mar freilich unmöglich, 30) und nur in Bezug auf fie kann hier und da von reichen Spartanern die Rebe fein; 31) bennoch fand auch hier wenigftens eine Art von Gemeinschaftlichkeit ftatt, indem es Jedem erlaubt war, sich im Nothfalle der Stlaven, Pferde und hunde, der Wagen und Geräthschaften, ja felbst der Borräthe an Früchten Anderer, wie seiner eigenen zu bebienen. 32) Dieses Streben nach möglichster Gleichstellung der Bürger zeigt fich auch in der ganzen Staatsverfassung, die man als eine aus Monarchie, Aristotratie und Demokratie gemischte, jedoch vorwiegend demokratische bezeichnen Daß nicht die Rönige die Lenker des Staats maren, die

vielmehr gegen Gewähr ihrer ererbten Ehren und außeren Auszeichnungen auf allen politischen Ginfluß verzichten muften. haben wir schon gesehen. Die eigentliche Leitung bes Staates ruhte in den Händen des hohen Rathes der Alten oder der Gerufia, 33) welche die Bestimmung hatte, das Gleichgewicht zwi= ichen Königen und Bolt auf die Dauer zu begründen 34) und bie wir in politischer Sinficht für die wichtigfte Ginrichtung Lytura's zu halten haben. Der Rath ber Alten mar in biefer vermittelnden Stellung die höchfte Staatsbehörde 35) und bilbete bas ariftotratische Gegengewicht zu der Masse des Bolks, denn wenn auch nach Ansicht ber Dorier bas Bolt im Befitz ber Souveranität sein mußte, so sollte boch die Entscheidung über bie wichtigften Ungelegenheiten nicht der großen Menge überlaffen, sondern durch die Besonnenheit und Erfahrung der Alten geleitet werden. Es konnte awar nichts ohne ben Willen bes Bolks geschehen, aber es hatte nicht das Recht der Initiative, sondern nur der Genehmigung oder Berwerfung. Die Gerusia beftand aus achtundzwanzig 36) vom Bolte 37) auf Lebenszeit 38) gewählten, durch tugendhaften Lebenswandel ausgezeichneten Greifen, die das fechzigste Lebensjahr zurudgelegt haben mußten, 39) und in ihrer Amtsführung verantwortlich waren. 40) Ihre Aufgabe war, die Staatsverwaltung im Gangen zu leiten und all= gemeine Staatsfachen gur Mittheilung an die Bolksversammlung vorzubereiten; 41) nächstdem aber war ihnen auch die Criminal= gerichtsbarfeit 42) und in Berbindung mit den Ephoren eine polizeiliche Oberaufsicht über die Sitten übertragen. 43) Daß bei ihren Sitzungen im Buleuterion (oder Rathhause) am Marktplate die Könige präfidirten, so daß also die ganze Versammlung aus dreißig Personen bestand, 44) haben wir schon oben gesehen. Neben der Gerufia ftand das Collegium der Ephoren, das nach der Meinung Giniger 45) gleichfalls vom Lykuraus, nach Un= bern 46) aber wohl richtiger erft vom Theopompus eingesetzt war. Sie waren fünf an der Jahl, <sup>47</sup>) wurden alljährlich aus der ganzen Bürgerschaft gewählt <sup>48</sup>) und traten mit dem Herbst-äquinoctium, dem Ansange des lacedämonischen Jahres, ihr Amt an. 49) Sie hielten täglich Sitzungen in ihrem Amtslocal (bem Archeion) auf dem Markte, 50) wo sie auch zusammen speiften. 51) Ihr Amt war ursprünglich blos ein richterliches, indem ihnen die Civiliurisdiction quaemiesen war, 52) nach und nach aber er=

weiterte sich ihr Wirkungetreis und ihre Macht in solchem Grade, daß fie nicht nur die Ronige, sondern felbft die Gerufia in Schatten ftellten und aulekt die gange Staatsverwaltung von fich abhängig machten. 58) Denn fie erhielten auch eine Aufficht über die anderen Behörden, die fie jur Berantwortung gieben, in Unklagestand verseken und nicht nur mit Gelbstrafen belegen, sondern selbst zum Tode verurtheilen konnten: 54) ja fie hatten sogar das Recht, die Könige vor ihr Tribunal zu ziehen, au geringeren Strafen au verurtheilen 55) und selbst veinlich an= zuklagen, während allerdings die Berurtheilung zum Tode nur burch eine aus ihnen, ben Geronten und dem anderen Rönige aufammengesette Commission erfolgen konnte. 56) Daneben war ihnen auch eine polizeiliche Aufficht über die öffentliche Bucht und die Erziehung übertragen, 57) und auch auf die Bolksversammlungen hatten fie großen Ginfluß. Sie konnten das Bolk berufen und abstimmen laffen, 58) führten im Namen des Bolles die Berhandlungen mit den Gefandten fremder Staaten, 59) hatten bei Absendung von Gefandten, 60) fo wie bei Rriegs= erklärungen und Friedensschlüffen 61) eine Sauptstimme, beschworen und unterzeichneten Bertrage 62) und spielten selbst im Ariege eine bedeutende Rolle, indem nicht nur ftets zwei derfelben den König als Mitglieder des Kriegsraths in's Feld begleiteten, 68) benen wohl besonders die Sorge für die Berpflegung des Heeres und die Bertheilung der Beute oblag, 64) sondern ihnen auch das Recht zuftand, Heere abzusenden 65) und deren Stärke zu bestimmen, 66) Feldherrn zu ernennen 67) und ihnen Berhaltungsbefehle zuzusenden, 68) ebenso aber auch fie wieder zurückzuberufen 69) und vor Gericht zu fordern. 70) Selbft das Schicksal unterworfener Stadte scheint von ihrer Entscheidung abgehangen zu haben. 71) Die Wichtigkeit ihrer Stellung kann man ichon baraus abnehmen, daß nach dem Erften derfelben bas Jahr benannt wurde, wie zu Rom nach den Confuln, 72) bak fie fich felbft vor den Königen nicht von ihren Sigen erhoben, 73) und daß sie Niemandem Rechenschaft abzulegen brauch= ten, als ihren Amtsnachfolgern, 74) — Ihnen gegenüber traten alle übrige Staatsbeamte (nur die Geronten etwa ausgenommen) weit in den hintergrund jurud. Die namhaftesten berfelben aber waren der Badonomos, 75) welcher die Aufsicht über die Anaben und deren Erziehung führte, die fünf Bideer, 76) welche

die Erziehung der erwachsenen Jugend leiteten, die Harmofunen, 77) die über die Bucht des weiblichen Geschlechts machten, und die Empeloren, 78) welche das Marktwesen beaufsichtigten, und die auch in anderen griechischen Staaten bestehenden Nomophylates, 79) ebenfalls eine Bolizeibehörde, die für öffentliche Rube und Ordnung zu forgen und gegen Störungen der Boltsversammlungen, Aufläufe u. f. w. einzuschreiten hatte. — Was nun die Bolksversammlung oder Ekklesia 80) betrifft, die gang im Freien ohne Schut vor Sonne, Wind und Regen durch bebedte Hallen und andere Gebäude gehalten murde, 81) fo berechtigte zur Theilnahme an ihr jeden Spartiaten das erreichte breifigfte Lebensjahr; 82) ob auch Berioten oder Freigelaffene darin erscheinen durften, bleibt ungewiß, weniaftens aber hatten fie keine Stimme in ihr. Die Wirksamkeit berfelben war jedoch nur eine beschränkte; fie hatte nämlich blos die Vorträge der Rönige und der Gerufia, namentlich über Arieg und Frieden, Gefeke und Beamtenwahl, anzuhören und nach Gutdunken zu genehmigen ober zu verwerfen; 83) weiter aber gingen ihre Befugniffe nicht, denn eigene Antrage zu ftellen, ober die ihr vorgelegten zu modificiren und eigenmächtige Beschlüffe hinzuzufügen, war ihr nicht geftattet, und ließ fie fich bagu hinreißen, fo waren die Vorfitzenden (b. h. eben Könige und Geronten) zu fofortiger Auflösung derselben berechtigt. 84) Auch mit der Rechtspflege hatte fie nichts zu ichaffen. Gine eigentliche Debatte fand gar nicht ftatt, und überhaupt scheint bas Wort nur ben öffentlichen Beamten ober wem fie es übertrugen, augeftanden au haben. 85) Auch erfolgte die Abstimmung nicht nach Zahl ber Röpfe, sondern nach Stärke bes Geschreies, wodurch fich bie Mehrheit der Stimmen aussprach, 86) fo daß also diese Boltsversammlungen wenig Würdevolles hatten. 87)

#### B. Atben.

[Zustände vor und nach Solon. Staatsversaffung: Bürgerrecht. Gintheis lungen der Bürgerschaft. Boltsversammlung. (Oftracismus.) Staatsverwaltung: Der hohe Rath. Höhere und niedere Beamte, namentlich Polizeiund Finanzbeamte. Ginkünfte und Ausgaben des Staates.]

In Attika wurde das alte, lebenslängliche und erbliche Rönigthum ichon frühzeitig abgeschafft und in ein Wahlkonigthum verwandelt, indem das den Eubatriden oder dem Adel 88) verantwortliche Staatsoberhaupt, nunmehr Archon genannt, aus ben Nachkommen des letten Königs Kodros, anfangs wohl noch auf Lebenszeit, 89) später aber, seit bem Jahre 752 b. Chr., immer nur auf zehn Jahre gewählt wurde. 90) 3m Jahre 713 aber wurde ben Mitgliedern der alten Königsfamilie auch noch das Borrecht der Wählbarkeit zur Würde des Staatsoberhauptes entzogen 91) und diese allen Abeligen zugänglich gemacht. 92) Ihre Bollendung aber erhielt die Herrschaft der Ariftokratie durch die im Jahre 683 v. Chr. erfolgte Umgestaltung der Staatsregierung, die nun neun alliährlich wechselnden und aus den Eupatriden gewählten Archonten übertragen wurde. 98) Jest entstanden jedoch große Rämpfe der niederen und ärmeren Stände gegen den übermüthigen und unter fich felbst uneinigen Abel und in Folge berfelben eine gräuliche Verwirrung, der auch die blutige Strenge der drafonischen Gesetzgebung nicht zu fteuern vermocht hatte und die den Staat einer völligen Zerrüttung entgegenzuführen drohte. Da erhielt im Nahre 594 b. Chr. der Archon Solon den Auftrag, durch umfaffende Magregeln die entstandenen Conflicte zu schlichten, und so wurde er denn der Bründer der neuen athenischen Staatsverfaffung, die den Grundgugen nach bis in die späteften Zeiten fortgebauert hat und von uns jett barzuftellen ift. Solon's Beftreben ging, obgleich er felbft ein Eupatride aus dem Geschlechte des Rodros war, dabin, die Aristofratie in eine Demofratie zu verwandeln. Die höchste Gewalt follte in ben Sanden der Gesammtheit liegen, und dazu war die Bilbung eines freien Bürgerthums mit gleichartiger, rechtlicher Stellung nöthig. Diese erreichte er badurch, bag er die niederen Stände aus ihrer Entwürdigung emporhob und

ben bisherigen herrenftand ober Abel mit jenen gleichen Gefeten unterwarf. Jeder Bürger follte an der Gesetzgebung, der Bahl und Brüfung der Magiftrate und an der Ausübung des Gesetzes durch die Gerichte Theil nehmen. Bur Erlangung bes Bürgerrechts war Abstammung aus einer rechtmäßigen bürgerlichen Che erforderlich; 94) doch konnten auch die von einem Bürger mit einer Ausländerin erzeugten Kinder, obgleich fie unächte (Nothoi) hieken und nicht aller bürgerlichen Rechte theil= haft wurden, 95) unter die Zahl der Bürger aufgenommen werden, und ebenso verdienftvolle Fremde, 96) wenn der Borfchlag in zwei Bolksversammlungen wiederholt worden war und fich in der ameiten 6000 Bürger bafür erklärten; 97) boch gingen auch folchen Neuburgern 98) ebenfalls manche burgerliche Rechte ab, in= bem fie zwar einem Demos und einer Phyle (f. unten) zuertheilt, aber nicht in eine Phratrie aufgenommen wurden, weshalb fie auch keinen Zugang zu Archonten- und Briefterstellen hatten. 99) Reder Bürger hatte das Recht, in der Bolksversammlung zu iprechen und in den Gerichten als Geschworner mit zu urthei= len, 100) jedoch nicht vor Erfüllung eines gewiffen Alters, obgleich man allerdings barauf bedacht war, die jungen Männer schon frühzeitig zu bürgerlicher und politischer Mündigkeit gelangen zu laffen. 101) Mit dem achtzehnten Jahre nämlich wurde ber Sohn eines Burgers unter die Epheben aufgenommen und in das Gemeindebuch eingetragen; 102) er leiftete nun im Tempel ber Aglauros den Bürgereid 103) und wurde vor dem versammelten Bolke wehrhaft gemacht. 104) Bon dieser Zeit an war er juriftisch selbstständig, konnte heirathen, vor Gericht auftreten u. f. w.; ehe er jedoch zu voller Ausübung feiner ftaats= burgerlichen Rechte gelangte, mußte er erft noch ein paar Jahre lang in den attischen Grenzkaftellen 105) Militärdienste leiften. 106) Rach Erreichung des zwanzigsten Jahres aber war er volljährig für das öffentliche Recht und durfte nun auch in der Bolksversammlung erscheinen und sprechen. 107) Mit dem dreißigsten Lebensjahre trat der junge Bürger in das Alter des höheren Rechts und konnte nun auch Mitglied des Geschwornengerichts oder der Heliaa 108) werden, 109) mußte aber jest auf dem Plate Ardettos einen neuen Gid leiften. 110) Bu den höheren Richter= ämtern der Diateten und Epheten aber tonnte er erft mit dem funfzigften und sechzigften Lebensjahre gelangen. 111) Bas nun Bellas. 2. Banb.

bie Stellung der Bürger unter einander felbst betrifft, fo erfolgte burch die folonische Berfaffung eine völlige Umgeftaltung berfelben. Schon seit uralter Zeit zerfiel die Bevölkerung Attika's in vier Phylen, unter benen wir nach ihren Beschäftigungen gesonderte Rlaffen derfelben, also eine Urt von Raften, au verfteben haben, wenn fie auch nicht fo ftreng in fich abgeschloffen maren, wie die Raften des Orients. Es waren die Geleonten oder Grundbefiter und Landbauer, die Hopleten oder Krieger, die Aegikorenser oder hirten und die Argadenser (Ergadenser) oder Handwerker, 112) unter benen jedoch keinerlei Rangabstufuna stattfand, wie unter ben drei oben erwähnten Ständen der Eupatriden, Geomoren und Demiurgen. 113) Die vier Phylen hatten wieder mehrere Abtheilungen und zwar in doppelter Beziehung, theils mit Ruckficht auf die Leiftungen an den Staat, theils mit Rudficht auf die Bermandtichaft. In erfterer Beziehung zerfiel nämlich (höchft mahricheinlich ichon bor Solon) 114) jede Phyle in drei Trittyen und zwölf Raukrarien, 115) in lek= terer aber in drei Phratrien, jede Phratrie wieder in dreißig Geschlechter und jedes Geschlecht in dreißig Familien, 116) bie, fo verschieden auch die einzelnen Geschlechtsgenoffen ber Geburt und bürgerlichen Stellung nach fein mochten, boch einen Bereinigungspunkt in einem gemeinschaftlichen Cultus fanden. 117) Diese von Solon beibehaltene Eintheilung in Phylen und Phratrien war in ftaatsrechtlicher Beziehung von hoher Bedeutung und nur die Theilnahme an einer Phratrie begründete die ftaats= und familienrechtliche Bollbürtigkeit jedes einzelnen Bürgers. Daher mußte jede neuverheirathete Bürgerin in die Mannes eingeführt, 118) jedes neugeborene Bhratrie ihres Kind in das vom Bhratriarchen geführte 119) Regifter der Bhratrie eingetragen werden 120) und ber Bater die rechtmäßige Ge= burt des Kindes vor den versammelten Phratoren beschwören, 121) etwaige Ginsprüche dagegen aber wurden durch Abstimmung derfelben erledigt. 122) Auch bei Adoptionen hatten die Bhratoren eine Stimme, da der Adoptirte in die Phratrie des Adoptiren= ben überging, 123) und bei Teftamenten pflegten fie als Zeugen лиселоден ди werben. 124) — Ließ aber auch auf diese Art So= lon den Phylen und Phratrien ihre Geltung, so suchte er doch Alles, was noch ben Charakter einer Kafte an fich trug, baraus au entfernen und durch Ginführung eines Cenfus den Uebertritt

aus einer Phyle in die andere zu erleichtern. Er theilte nämlich in Bezug auf die dem Staate schuldigen Leiftungen (Liturgien) theils durch Abgaben, theils durch llebernahme unbefoldeter Staatsamter die ganze Bürgerichaft nach Abschätzung ihres Bermogens in vier Klassen, 125) Bentakosiomedimnoi, Sippeis, Zeugitä und Thetes, 126) je nachbem ein Bürger ber brei erften Rlaffen auf feinem Gute mehr als 500, 300 und 150 Mebimnen trockener Brodutte (also Getreide, junachft Gerfte), und mehr als eben so viele Metreten naffer Erzeugniffe (Wein oder Del) erntete, 127) wornach fich die Höhe der Abgaben richtete. gegen war die vierte Rlaffe der Thetes oder der um Lohn Arbeitenden, die gar keinen Grundbesitz hatten, ganz steuerfrei, 128) bafür aber auch von allen Aemtern und Würden ausgeschloffen. 129) felbst des Kriegsdienstes als Leichtbewaffnete blos im Nothfalle gewürdigt, und später nur gur Bemannung der Flotte be-Durch diese weise Einrichtung wurde theils die ftimmt. 130) Beftreitung der Staatsausgaben gegen eine bevorzugte Rechts= stellung nur den Wohlhabenden angesonnen, theils die Laft, welche ein unbefoldetes Staatsamt den Dürftigen hatte werden tonnen, nur folchen auferlegt, die fie ohne Gefährdung ihres Sausstandes leicht tragen konnten und daher auch zu tragen verpflichtet waren, 181) während doch auch dem armften Bürger bas Recht verblieb, in det Volksversammlung feine Stimme abaugeben und als Mitglied der Gerichte Recht au fprechen.

Fast drei Menschenalter nach Solon aber erfolgte in den Jahren 509 und 508 v. Chr. durch Klisthenes, der die solonische Versassung weiter fortbilden wollte, eine wesentliche Aenderung in der Eintheilung des Volks. Er hob nämlich die vier alten ionischen Phylen auf und ersetzte sie durch zehn neue, 132) ohne jedoch, wie es scheint, auch neue Phratrien zu bilden, wogegen er eine neue Eintheilung in Ortsgemeinden oder Demen 133) tras, in welche er, wie ganz Attika, so auch die Hauptstadt eintheilte und die er den zehn Phylen einordnete, ohne daß wir wissen, wie viele Demen eine jede Phyle enthielt, da wir nur die Gesammtzahl derselben, hundertvierundsiebenzig, kennen. 184) Jeder Demos aber war in drei örtliche Tritthen getheilt, die mit den geschlechtlichen Tritthen der Phylen nicht verwechselt werden dürsen. Der Zweck dieser örtlichen Eintheilung des Volkes in Demen scheint gewesen zu sein, der Besteuerung wegen eine allgemeine

Nebersicht über die Bewohner und den Bestand der liegenden Gründe zu erhalten. Daber mußte jeder Bürger in die Lifte feines Demos eingetragen werben, ba feine Benennung nach bem Demos für den Staat das einzige Mittel mar, die militärischen und bürgerlichen Leiftungen des Einzelnen zu controliren. Sohn gehörte in ben Demos seines Baters, boch ftand es ihm frei, seinen Wohnsik zu wählen, wo er wollte. 185) wenn er dem Demos, in welchem er anfässig war, eine Abgabe erlegte, 186) Die Demen waren in vielen Beziehungen felbftftanbige Körperschaften: fie hatten ihre eigenen Sacra, 187) ihre eigenen Grundftlicke, 138) ihre eigenen Behörden 189) und ihre eigenen Berfamm= lungen. 140) worin die Interessen der Demen berathen wur= ben. 141) Der Borfteber eines Demos bief Demarchos. 142) Er batte die Grundkatafter und die Stammlifte des Demos au führen, 143) die Bersammlungen aufammen au berufen, darin au präfibiren und die Abstimmung zu leiten, 144) im Berein mit bem Schakmeifter bie Gemeinbegüter zu verwalten 145) und fällige Gelber zu erheben, 146) ben Demos bei feierlichen Gelegen= beiten zu repräfentiren, 147) und felbft eine Art von Bolizei= gewalt auszuüben: 148) woraus man erfehen tann, dan die Demen in bürgerlicher und administrativer Hinsicht unter allen Unterabthei= lungen des attischen Boltes unftreitig die erfte Stelle einnahmen.

Saben wir bisher von den Berhältniffen der wirklichen Bürger gehandelt, so muß nun auch noch von den beiden anberen Rlaffen der Bevölkerung, den Metoten und Sklaben, Die Rede fein. Die Metoten (Schutverwandte, Beifaffen) maren in Athen angefiedelte Fremde, deren Bahl eine fehr bedeutende war. 149) ba ihnen Athen im Gegensak zu anderen griechischen Staaten, die fich engherzig gegen alle Fremden abichloffen. bereitwillige Aufnahme und große Vortheile gewährte. erfreuten fich nämlich gleichen Schutes der Gefete, wie die eigentlichen Bürger, wenn fie auch nicht in gleichem Rechtsverhältniß zum Staate ftanden, feinen Grundbefit erwerben tonnten 150) und einen Bürger jum Bertreter (Broftates) haben mußten. 151) Dagegen aber geftattete ihnen der Staat gegen bie mäßige Abgabe von zwölf Drachmen 152) jährlich für die ganze Kamilie (das Metotion) 153) die Betreibung aller bürgerlichen Gewerbe und Nahrungszweige, fo daß der größte Theil bes Sandels und der Induftrie Athens in ihren Sanden gelegen zu

haben scheint. Nur wenn sie keinen Broftates annahmen 154) und fich wirkliche Bürgerrechte anmaften, oder ihre Abgabe nicht bezahlten, 155) gingen fie bes Schutes der Gesetze verluftig und wurden als Sklaven verkauft. 156) Nebrigens wurden um den Staat besonders verdiente Metoten als Noteleis, d. h. gleiche Abgaben Rahlende, nicht nur in allen privatrechtlichen Berhält= niffen, fondern auch dem Staate gegenüber den wirklichen Burgern in fo weit gleichgestellt, als es ohne Gewährung der eigent= lich politischen Rechte geschehen konnte, 157) und solchen wurde bann auch der Uebergang in's wirkliche Bürgerthum unter den oben angegebenen Beschränkungen nicht schwer. — Was enblich die Sklaven betrifft, fo ift von ihren Berhältniffen ichon früher ausführlich gehandelt worden, 158) und ich bemerke baber bier nur im Allgemeinen, daß ihr Loos in Athen ein weit weniger hartes war, als in anderen griechischen Staaten, indem auch ihnen die allgemeine Freiheit zu Gute kam, 159) fo daß fich ihr Auftreten im täglichen Leben nur wenig von dem der niedrigeren Bürger unterschied; 160) auch moge noch zur Erganzung hinzugefügt fein, daß fie das Recht hatten, wegen übermuthiger Difihandlungen von Seiten des Herrn Klage zu führen 161) und einen Antrag auf Bertauf an einen anderen herrn zu ftellen, 162) fo wie daß es namentlich das Thefeion war, in welchem fie Schutz vor augenblicklichen Mighandlungen fanden. 163) Auch über ihre Freilassung und ihre Lage als Freigelassene ift bereits früher das Nöthige bemerkt worden. 164)

Eine der wichtigsten Einrichtungen Solon's und ein entscheidender Schritt zur Demokratie war es, daß er die Theilsnahme an den Bolksversammlungen oder der Ekklesia und den Gerichten auf alle Bürger ausdehnte. 165) Die Bolksversammlungen waren theils ordentliche und stehende, 166) theils außerordentliche, 167 zu denen in wichtigen Fällen auch das Landvolk mit einberusen wurde. Der ordentlichen Bolksversammlungen wurden allmonatlich in jeder der zehn Prytanien 168) vier gehalten, jedoch wohl nicht immer an sest bestimmten Tagen. 169) Der Ort der Bersammslungen war die Pryz, eine Terrasse am Abhange einer Anhöhe westlich von der Akropolis, 170) später aber das Theater des Diondsos, 171) Die Berusung ging von den Prytanen, ausanahmsweise auch zugleich von den Strategen aus, 172) und ersfolgte mittelst eines fünf Tage vorher ausgehängten Anschlags. 173)

Die Zugange zum Bersammlungsplate besetzen sechs Lexiarchen mit breifig Gehülfen, 174) welche zu verhüten hatten, daß ein Unberechtigter fich einbrangte und baf ein Burger die Berfamm= lung por Schluß berfelben verließ, 175) zugleich aber auch die Säumigen in fie treiben mußten, weshalb die Strafen gesperrt und die Menge mit einem roth gefärbten Seile vorwärts ge= brängt wurde. 176) damit ein durch Berührung desselben roth Gezeichneter bestraft werden konnte. 177) Wer zu spät kam, verlor seinen für die Theilnahme an der Bersammlung bestimmten Sold, 178) den die Thesmotheten gegen Ruckgabe einer beim Eintritt empfangenen Marke auszahlten 179) und der anfangs nur aus einem Obolus 180) beftanden hatte, später aber drei Obolen betrug. 181) War das Bolk versammelt, so gab ein fichtbares Zeichen den Anfang fund, 182) doch fand vor Beginn der Berhandlung erft eine Luftration des Berfammlungsplates ftatt, 183) indem unter Vortritt eines Briefters ein geopfertes Fertel in Brocession herum getragen 184) und mit deffen Blute bie Banke besprengt wurden. 185) Dann sprach ein Berold das Einweihungsgebet, 186) und nun brachte fofort der vorfigende Senatsausiduk die zu verhandelnden Gegenstände zur Sprache. 187) Diese aber maren für jede der vier Monatsversammlungen befondere und fest bestimmte. 188) Die erste Bersammlung war jur Bahl= oder Absehungsbestätigung von Beamten, ju Bor= trägen über die Berproviantirung und Sicherstellung des Landes und zu Berichten über Confiscationen und Erbichaften, die zweite für Gnaden= und Bittgesuche, die dritte zu Audienzen für fremde Befandte und bergleichen, und die vierte für Cultusgegenftande Da alle dem Volke vorzutragende Sachen in der Regel erft vom Senate berathen werden mußten, fo erfolgte der Vortrag in Form eines Gutachtens, 189) welches der Herold vor= las, 190) und nun richteten die Vorsitzenden an das Volk die Frage, ob es damit einverftanden fei, oder ob es den Gegenftand in weitere Berathung ziehen wolle, und biefes erklärte feinen Willen durch Aufheben der Sande. 191) Genehmigte es ben Borfcblag, fo wurde dieser fofort jum Beschluffe erhoben, fand es aber eine weitere Berathung für nöthig, fo eröffneten die Borsikenden die Debatte damit, daß sie durch einen Berold jum Sprechen auffordern ließen, 192) und nun hatte jeder volljährige und im vollen Genug feiner burgerlichen Rechte befind-

liche Bürger 198) das Recht zu sprechen und einen Antrag zu stellen. 194) den er auch schon schriftlich mitbringen 195) oder erst in der Berfammlung niederschreiben 196) und den Borfigenden übergeben konnte, die ihn dann prüften, und wenn gegen Form und Inhalt nichts einzuwenden war, zur Abstimmung an bas Bolk brachten. Der Redner war unverantwortlich und fo lange er fprach jum Zeichen ber Unverletlichkeit mit einem Rranze geschmückt. 197) Etwaiger Ungebührlichkeiten wegen, welche fich die Redner erlaubten, konnten ihnen die Borfikenden eine Geld= ftrafe bis zum Belaufe von funfzig Drachmen 198) auferlegen, 199) fo wie fie auch befugt waren die Ordnung felbft mit Sulfe der Polizeisoldaten aufrecht zu erhalten 200) Später wurde über= biek noch jedesmal aus einer der gehn Bhulen ein Ausschuft ge- . wählt, der in der Rähe der Rednerbühne faß und auf Ruhe und Ordnung zu sehen hatte. 201) Die Borsitzenden hatten auch das Recht zu intercediren und fich der Abstimmung zu wider= setzen, 202) wenn sie aber dieselbe rechtswidrig entweder verweigert ober geftattet hatten, fielen fie in ftrenge Strafe, 203) und eben fo wenig durften fie zweimal über benfelben Begenftand abstimmen laffen. 204) Die Abstimmung erfolgte, wie gefagt, in der Regel durch Aufheben der Hände, nur wenn viel barauf ankam, die Zahl der mit Ja oder Rein Stimmenden genau kennen zu lernen, burch in eine Urne geworfene Steinchen oder Scherben; 205) auch konnte geheime Abstimmung auf diese Urt angeordnet werden, ju beren Gultigfeit bann menigftens 6000 Stimmen erforderlich waren. 206) Die Mehrzahl der Stimmen entschied, ber Wille der Majorität aber wurde burch ben Borftand verfündet 207) und jum Bolfsbeschluß erhoben, der nun gesekliche Rraft hatte und entweder als Urfunde im Staats= archive niedergelegt, ober in eine Tafel von Erz ober Stein ein= gegraben und öffentlich aufgestellt wurde. Der Schluß der Ber= sammlung, welchen der Herold im Auftrage der Borfigenden verkundete, 208) fand ftatt, wenn nichts mehr zur Berathung vorlag, oder wenn die Zeit nicht ausreichte, da die am frühen Morgen beginnende Versammlung 209) nicht gern bis über Mittag ausgedehnt wurde, oder endlich wenn ein plotliches Unwetter, ein Regenguß, ein Erdbeben u. f. w. eintrat, 210) in welchen Fällen die Berfammlung vertagt und wohl meiftens auf den nächstfolgenden Tag verlegt wurde. 211)

Wir gehen nun zur Staatsverwaltung über. Obgleich in Athen nach der solonischen Berfassung und dem Brincipe der reinen Demokratie jeder volljährige und ehrenhafte Bürger an ber oberften Staatsgewalt Theil haben follte, fo mufite boch biefe Betheiligung eine fehr verschiedene fein, je nachdem fie fich blos auf die Wirkiamkeit in der Bolksversammlung beschränkte, ober den Burger burch's Loos oder burch Wahl zu einer besonderen Thätigkeit für das Wohl des Staats berief. Da nämlich nicht alle Geschäfte der Administration und ber Gerichte ber gangen Bolksgemeinde als folder überlaffen werden konnten. wurden zur Staatsverwaltung einzelne, aus der Mitte der Bürgerschaft hervorgehende und jährlich wechselnde Ausschüffe nöthig, die wir als Regierungsbehörden zu betrachten haben. Bon den Archonten, die auch Solon fortbestehen ließ, und den übrigen richterlichen Behörden wird im nächsten Rapitel die Rede fein; hier haben wir es junachft mit den Bermaltungs= behörden au thun. Un der Spite der Regierung ftanden als oberfte, gewiffermaßen das Bolt felbft reprafentirende Bermal= tungsbehörde der bobe Rath der Bierhundert 212) oder feit Rli= fthenes der Künfhundert 218) (die Bule). Man wird fich aber über diese große Rahl von Mitaliedern des Raths nicht mun= bern, wenn man bebentt, daß seine ganze Ginrichtung auf Wechsel= regierung der Bürger berechnet war. Jeder Bürger follte die Aussicht haben, einmal eine Zeit lang regieren zu können, und fich daher auch nicht in feinen Rechten verfürzt glauben, wenn ju anderer Zeit Andere ihn regierten. Es wird fich nach der folgenden Darftellung leicht beurtheilen laffen, welche große Zahl von Bürgern als Rathsglieber nach und nach zur Regierung gelangen mußten. Der folonische hohe Rath enthielt aus jeber ber vier Phylen hundert, der spatere seit Klifthenes aber aus jeder der gehn Phylen funfzig 214) Mitglieder, die weniaftens das breißigfte Lebensjahr zurudgelegt haben mußten 215) und nur auf ein Jahr gewählt, 216) von Rlifthenes Zeiten an aber burch's Loos bestimmt wurden, 217) weshalb auch ihre Beschlüffe nur für das Jahr ihrer Amtsführung Gültigkeit hatten. 218) Der Rath, deffen Mitalieder einen Gid ablegen mußten, daß fie ihr Amt treu und gewissenhaft verwalten wollten, 219) und als äußere Auszeichnung bei ihren Versammlungen, gleich ben Archonten, einen Myrtenkranz trugen, 220) versammelte sich, die zahl-

reichen 221) Festtage ausgenommen, täglich 222) in seinem zwischen der Burg (Atropolis) und dem Marktplate (Agora) gelegenen Sikungshause (bem Buleuterion) 223) zu Sikungen, die nach Umftanden bald öffentlich, bald geheim abgehalten wurden. 224) Da es aber schwer war, ein so zahlreiches Collegium immer vollgablig aufammen zu bringen, um bie laufenden Geschäfte au besorgen, theilte fich ber Rath seit Alifthenes Zeiten nach ben gehn Phylen, aus benen er gebildet war, in gehn Abtheilungen von je funfzig Mitgliedern, und eine derfelben nach der anderen übernahm in einer durch das Loos bestimmten Reihenfolge die Beforaung ber Geschäfte. Diefe regierende, zur Staateleitung berufene Abtheilung bieß nun die Brytanie und ihre Mitglieder Brytanen. 225) Da das attische Mondjahr, dem von Zeit zu Beit ein Schaltmonat beigefügt wurde, aus 354 Tagen beftanb. fielen jeder Brytanie 35 bis 36 und in Schaltjahren 38 bis 39 Tage zu, und an jedem Tage wurde wieder ein anderes der 50 Mitalieder der Prytanie durch's Loos zum Borfikenden (Epistates) 226) bestimmt, der das Staatsfiegel 227) und die Schluffel bes Schakes und Archivs verwahrte 228) und (wenigftens früher) 229) auch den Borfit in der Bolksversammlung führte. Der Rath war, die Rechnungsablegung über die Verwaltung ber Staatseinnahmen abgerechnet. 229 b) unverantwort= lich. Unwürdige Mitglieder ftieß er felbft aus feiner Mitte, 280) fich durch ihre Thätigkeit auszeichnende aber belohnte er durch einen goldenen Rrang, 281) welchen auch bas Bolk bem gangen Rathe zuerkannte, wenn es mit deffen Amtsführung zufrieden war. Seben wir nun noch, worin der Geschäftstreis des Rathes beftand. Als Boltsausichuf hatte er weniger die Beftimmung selbstftandige Entscheidungen zu faffen, als vielmehr der Bolts= versammlung vorzuarbeiten und fie zu leiten, und man hat da= her ftets Rath und Bollsversammlung als eine vereinte Beborbe zu betrachten, obgleich bem erfteren in manchen Studen auch eine felbitftandige Wirksamkeit und bas Recht Befdluffe au faffen 282) zugestanden war. Er hatte die Initiative für die berathende oder gesetzgebende Gewalt, welche die Gesammtheit der Burgericaft in der Boltsversammlung ausübte, und mufite jeben Antrag an das Bolt erft begutachten, 283) und wenn er ihn verwarf, durfte er nicht vor die Ekklesia gebracht werden, wenn er ihn aber billigte, trug er ihn berfelben eben als sein

Gutachten vor. 234) Eine mehr selbstständige Thätigkeit bes Rathes 285) zeigt fich zuerft in Kriegsangelegenheiten; benn er erließ Befehle an die Feldherren, 236) die ihm auch über ihre Erfolge Berichte erftatteten, 287) die er dann durch die Brytanen bem Bolte mittheilen ließ. Auch die Werbung der Truppen war seine Sache und ihm lag sowohl die Brufung Derer, die ju Bferde dienen follten, 238) als die Musterung der Bferde ob. 239) Eben fo hatte er für den Bau der Schiffe zu forgen, 240) und wählte im Berein mit den Demarchen Mitglieder der Demen jum Seedienste aus. 241) Was sobann die auswärtigen Ungelegenheiten betrifft, so empfing er fremde Gesandte, Die ihm auerft ihre Mittheilungen machten 242) und ihre Schriften übergaben, 243) und führte fie in die Bolksversammlung ein; 244) auch schickte er theils felbst Gesandte ab, 245) theils wählte er folche im Auftrag des Bolks, 246) das ihm überhaupt mancherlei bevollmächtigende Aufträge zu ertheilen pflegte. 247) namentlich in Betreff der Finanzverwaltung, 248) die einen wesentlichen Theil der Amtsthätigfeit des Raths bildete, indem derfelbe die Finanzen und die damit beschäftigten Beamten überwachte 249) und wenigftens die ordentlichen Ginkunfte gang unter feine Obhut nahm, daher die Staatsgelber den Schatmeistern ju übergeben 250) oder zu ihren besonderen Bestimmungen zu verthei= len, 251) die Staatseinnahmen zu verpachten, 252) mit Zuziehung ber Demarchen dem Staate schuldige Gelber, nöthigenfalls burch Auspfändung, einzutreiben, 253) den Tribut der Bundesgenoffen au erheben, 254) die Almosengelder au vertheilen und die Bebürftigkeit der Bewerber zu prüfen, 255) den Richtern ihren Sold auszuzahlen hatte 256) u. s. w. Die Beamten mußten ihnen namentlich über die Berwaltung von Staatsgeldern Rechnung ablegen. 257) Bor ihm geschah die Brüfung der Archonten 258) und wahrscheinlich auch anderer Beamten. Ferner hatte er das Recht, verdienten Bürgern Auszeichnungen zuzuerkennen, 259) ihnen Chrenkranze zu verleihen, Bilbfaulen feken und fie auf Staatskoften im Prytaneum fpeifen zu laffen, 260) was für eine große Ehre galt, 261) die ausgezeichneten Bürgern zuweilen lebenslänglich, ja fogar erblich zu Theil wurde. Selbst religiöse Ungelegenheiten gehörten zu den Geschäften des Raths, 262) der 3. B. freudiger Ereigniffe wegen Opferfeierlichkeiten anordnete 263) und jedesmal nach der Feier der eleufinischen Mofterien eine

Sitzung hielt, um über dabei etwa vorgefallene Bergehungen zu richten. 264) Endlich übte der Rath durch die Prytanen, deren Beftimmung war, bei allen Borfällen des Tags sofort mit amtlicher Auctorität zur Hand zu sein, 265) auch eine Art von Polizei, 266) weshalb ihm auch die Schthen oder Polizeisoldaten zur Berfügung standen. 267)

Wir haben nun noch von den verschiedenen, jur Staats= verwaltung nöthigen Beamten zu handeln, von denen zwei Sauptklaffen zu unterscheiden find: unbefoldete, ihre Stellung nur als Chrenamt betrachtende Oberbeamte und besoldete Unterbeamte (besonders eine große Menge von Schreibern, Berolde, Amtsboten u. f. w.), die nicht einmal immer Burger zu fein brauchten: 268) die erste Rlasse aber zerfällt wieder in ordentliche. ftandige Beamte und in außerordentliche Commissionen, die nur für beftimmte Geschäfte und auf beschränkte Zeit (gewöhnlich dreikig Tage) ernannt wurden. 269) Die Ernennung der Beamten erfolgte auf doppelte Art, entweder durch Wahl ober durch's Loos, 270) bei den meisten jedoch auf lettere. Die Ber= lofung der Aemter durch Bohnen 271) wurde in den letten Tagen eines jeden Jahres 272) von den Thesmotheten im Tempel des Thefeus unter allen Denen vorgenommen, die fich dazu an= gemelbet und eingefunden hatten, 278) auch wurde für etwa ein= tretende Bacanzen durch Tod oder Absehung schon von vorn herein eine gleiche Anzahl von Ersahmännern bestimmt. 274) Die Wahl erfolgte in der Regel in der Boltsversammlung, in außerordentlichen Fällen aber wurde fie auch den einzelnen Phylen übertragen, 275) so wie auch die Beamten der Phylen selbst durch deren eigene Wahl bestimmt worden zu sein scheinen. 276) Eben so hatten auch manche aus der Loosurne hervorgegangene Beamte das Recht, fich durch eigene Wahl fachverftandige Gehülfen zuzugefellen. Rein Gemählter aber durfte das Umt ablehnen, wenn er nicht die Entschuldigungsgründe eidlich erhär= tete. 277) Jeder Beamte, mochte er durch Wahl oder durch's Loos zu einem Umte beftimmt werden, mußte fich vor Untritt beffelben erft einer Brufung unterwerfen, 278) die fich jedoch nicht auf seine geiftige Befähigung und feine Renntniffe, fondern nur auf seine burgerliche Berechtigung burch achtburgerliche Abkunft, Chrenhaftigkeit und das gehörige Alter, fo wie auf körperliche Makellofiakeit bezog. 279) Sie erfolgte durch das Seliaften= oder

Gefchwornengericht 280) unter Borfit der Thesmotheten. Ob aber alle ober nur gewiffe Beamte gleich den Archonten und Strategen auch einen Amtseid abzulegen hatten, bleibt ungewiß. Rein Beamter durfte awei Aemter augleich oder baffelbe mehrmals und länger als ein Jahr bekleiben; 281) alle aber hatten über ihre Amtsführung am Ende derfelben dem Bolte Rechenicaft abzulegen, 282) und felbst mahrend fie ihr Amt verwalteten, mußten fie zu Anfang jeder Brytanie in ber Bolksversammlung burch Sandausftreden auf's Reue beftätigt werden, wobei jeder Bürger das Recht hatte, auf ihre Absehung anzutragen, wenn er seine Beschwerben nicht bis jur Rechenschaft am Enbe bes Nahres verschieben wollte. Anklagen von Beamten und Antrage auf ihre Absehung und Beftrafung tamen übrigens fehr häufig vor, 283) und wenn fich bei angestellter Untersuchung eine wirkliche Berfchuldung ergab, verfuhr man bei ber Bestrafung gewöhnlich mit großer Sarte. 284) Sowohl die Ablegung der Rechenschaft von Seiten der Beamten als ihre Unklage exfolgte bei den Logiften und Guthnnen, 285) por welchen fich jeder Beamte zu ftellen verbunden war, 286) um feine Rechnungen prüfen au laffen 287) und Jedem Rede au fteben, der Rlage gegen ihn führte. 288) Es waren diek zwei Collegien von je zehn Mitgliebern, die aus jeder der gehn Phylen durch's Loos bestimmt wurden. 289) jedoch fo, dag jeder Guthpne auch noch zwei Beifiber erhielt. 290) Wahrscheinlich mußten alle Rechnungen querft bei den Logisten eingereicht werden, die sie dann zu genauerer Prilfung an die Guthynen abgaben, und wenn diese fie richtia befunden hatten und auch fonft keine Rlage angebracht worden war, die Beamten von weiterer Berantwortung frei = und ihre Bufriebenheit mit ihrer Amtsführung aussprachen, 291) im Gegenfalle aber die Entscheidung an einen Gerichtshof verwiesen. 292) Bis zur Erledigung ber Sache wurde jeder Beamte als Staatsschuldner betrachtet, der weder über fich, noch über fein Bermögen frei verfügen, 298) fich um tein anderes Umt bewerben und auf teine Auszeichnung Ansbruch machen burfte. 294) wie fie allerdings verbienten und pflichttreu befundenen Beamten burch öffentliche Belobung oder Befranzung zu Theil wurde. 295)

Wir unterscheiben vier Klassen von Beamten, Cultu8=, Gerichts-, Polizei- und Finanzbeamte. Bon den Cultusbeamten ift schon oben die Rebe gewesen 2006) und von den Gerichtsbeamten wird im nächsten Kapitel gehandelt werden. Wir haben es also hier nur mit den Polizei= und Finanzbeamten zu thun. Da in Athen die Polizei einen sehr umfassenben Wirkungstreis hatte, gab es auch nicht wenige Beamte derselben. Polizeibeamte waren zuerst zehn zur Aufsicht über die Zucht der Anaben und Epheben gewählte Sophronisten; 297) sodann die zur Aufsicht über die Bucht des weiblichen Geschlechts bestimmten Synato-tosmen oder Gynatonomen, 298) die auch zugleich eine Art von Luruspolizei ausgeübt zu haben icheinen; 299) ferner gehn burch's Loos bestimmte Aftynomen, 300) eine Strafenpolizei jur Aufficht über die Reinlichkeit der Straffen, über die Straffendirnen, Aloten = und Citherspielerinnen und über die Erhaltung ber öffentlichen Gebaude; und eben fo gehn gleichfalls aus ber Loos= urne hervorgegangene Agoranomen 801) ober Marktmeifter aur Beauffichtigung des Rleinhandels; bann die Getreidemächter, 302) gehn für die Stadt und fünf für den Biraeus, denen die Brüfung der Gute und des Breifes der ju Markte gebrachten Reldfrüchte, bes Brodes und Mehles oblag; ebenfo viele burch's Loos bestimmte Metronomen 303) zur Controle der Maße und Gewichte; und drei vom Rathe gewählte Opsonomen, 303b) Aufseher über den Fleisch= und Fischmarkt und die daselbst gestorberten Preise; ferner die Vorsteher des Emporiums ober Safeninspectoren, 304) welche die Aufficht über die Getreideeinfuhr u. f. w. hatten und für ben Großhandel fehr wichtige Beamte waren; die Wafferinspectoren, 805) welche für die Berforgung der Stadt mit Quellmaffer und die gehörige Berthei= lung beffelben zu forgen hatten; und endlich die fcon oben ge= nannten 306) secha Legiarchen mit ihren breißig Gehülfen. Gben fo groß war die Bahl ber verschiedenen Finangbeamten. nenne hier zuerst die gehn Poleten, 807) beren aus jeder Phyle einer durch's Lvos bestimmt wurde, und welche die Berpachtung ber Staatslandereien und Gefalle, fo wie ben Berkauf ber bem Staate burch Richterspruch jugefallenen Sachen (auch ber jur Sklaverei verurtheilten Bersonen, 3. B. ber Metoten, die ihr Schutgelb nicht bezahlten) zu beforgen hatten. Die zehn auf bieselbe Weise angestellten Apobetten 308) waren Generaleinnehmer, welche die Liften ber bem Staate gutommenden Poften führten und an welche die meiften Gelber in der Rathsversammlung eingezahlt wurden, bie fie bann wieder ben Schakmeiftern ber

einzelnen Aemter zuertheilten. Die zehn Schakmeister (Tamiä) 309) bie das Loos aus den Höchstefteuerten der zehn Phylen aushob, verwalteten in früherer Zeit den Schak der Athene und anderer Götter, 310) an ihre Stelle aber trat später, als Themistokles und Aristides den Grund zu einem eigentlichen Staatsschake gelegt hatten, 311) ein für jede Finanzperiode von vier Jahren 312) vom Bolke gewählter Hauptschakmeister, 313) dem ein Gegenschreiber beigeordnet wurde. 314) Die Praktoren 315) waren zur Eintreibung der Strafgelber und Bußen angestellt, die Kolakreten aber 316) Kassenbeamte, in deren Kasse die Gerichtsgelder stossen, von welchen sie die öffentlichen Speisungen und später den Richtersold zu bestreiten hatten. Die Poristen 317) endlich, über die uns aber genauere Angaben sehlen, waren dazu bestimmt neue Gelder zu beschaffen. 318)

### C. Die übrigen griechischen Staaten außer Sparta und Athen.

[Argos. Korinth. Sichon. Achaja. Clis. Messenien. Arkadien. Megara. Theben. (Böotischer Städtebund.) Kreta.]

Es muß nun auch noch von den minder bekannten und weniger ausgebilbeten Berfaffungen und Regierungsformen der übrigen bebeutenderen Staaten Griechenlands turz gehandelt werden. Wir beginnen auch hier mit den borifden Staaten bes Beloponnes. In Argos herrichte nach früher Abichaffung bes burch die Bolksgemeinde fehr beschränkten Königthums, 319) nach ber Schlacht bei Mantinea nur auf turze Zeit unterbrochen, 320) eine rein bemofratische Verfassung, 321) die mit großer Strenge aufrecht erhalten wurde, 322) weshalb auch Argos ein Afpl für vertriebene Barteigänger der Demokratie aus Nachbarftagten war. 328) Die Bürgerschaft war in vier Phylen getheilt, nach welchen auch der Kriegsdienst angeordnet gewesen zu sein scheint, 324) und zu welchen bann noch die Beriöten und die rechtlofen Leibeigenen kamen. 325) Die Bolksversammlung, die von einem Bolksvorfteber, alfo unabhängig vom Rathe und anderen Behörden, zusammenberufen wurde, hatte sehr große Macht und faßte Befcluffe über den Waffendienft der Bürger, 326) über Krieg und Frieden, Abschluß von Bündniffen u. f. w. 327) ber Spige ber Berwaltung ftanden brei Behörden, 328) zuerft

ber eidlich verpflichtete 329) Rath (die Bule), der aus mehr als 500 Mitgliedern bestanden zu haben icheint, 330) sodann bas Collegium der Achtzig und die Artynen, 331) deren Bestimmung wir nicht kennen, vielleicht eine Art von Stadtverordneten ober Bürgerrepräsentanten zur Controle bes Raths. Außerdem merben noch fünf, ber Boltsversammlung verantwortliche Strategen erwähnt, die aus dem Kriege guruckgekehrt die Stadt nicht eber betreten durften, bis fie eine Brüfung ihrer Amtsthätigfeit beftanden hatten. 332) Uebrigens bestand in Argos ein Bolks= gericht 338) und der Oftracismus. 334) mit welcher hochdemokra= tischen Ginrichtung freilich eine andere nicht gut in Ginklang ju bringen ift, nämlich die Unterhaltung von taufend aus den Söhnen der reichsten Bürger ausgewählten Kriegern, 885) die dem Staate zu Borfechtern bienen follten. Saben wir endlich noch hinzugefügt, daß die Nahre durch den Namen und die Amts= jahre einer ihr Umt auf Lebenszeit führenden Briefterin ber Hera bezeichnet wurden, 386) so dürfte so ziemlich Alles erschöpft fein, was wir von ben Staatseinrichtungen in Argos wiffen. In den übrigen argolischen Städten beftand gleichfalls eine bemokratische Regierungsform. So ftanb 3. B. in Epidauros an der Spike der Staatsverwaltung ein Bürgerausschuft von 180 Berfonen, aus beffen Mitte die Mitglieder des Raths gewählt wurden, welche auch Arthnen hießen, 387) also eine andere Stel-Lung einnahmen, als die neben dem Rathe ftebenden Artynen in Argos. — Auch Korinth hatte in der von uns junächst dargestellten Beriode der griechischen Staaten eine bemokratische Berfaffung. 338) Früher hatte allerdings nach Aufhebung des Ronigthums fünf Menschenalter hindurch eine Oligarchie des borischen Geschlechts der Bacchiaden geherrscht, die aus ihrer Mitte jahrlich einen anderen Brytanen mahlten, deffen Gewalt ber königlichen gleich kam. 889) Rppfelos aber hatte im 6. Jahr= hundert v. Chr. die Oligarchie gestürzt und die Bacchiaden vertrieben, dafür aber für fich felbst eine Tyrannis gegründet, 340) bie ein paar Generationen hindurch fortdauerte, bann aber ber Demofratie Blat machen mußte. 341) Das Bolf von Korinth war in acht Bhylen 342) und in Bhratrien getheilt. 343) Bolksversammlung entschied über die wichtigften Ungelegenheiten. namentlich über Krieg und Frieden, und wählte die Feldherren, 344) boch scheint der Rath, hier Gerusia genannt, einen bedeutenden

Einfluß auf fie gehabt zu haben. 345) An die Gerufia richten fremde Gesandte ihre Bortrage und fie richtet über Bergebungen. 346) Als Beamte erscheinen noch Epidemiurgen, die alliährlich als Vorsteher in die Colonien gesendet wurden und mit den Bhplarchen anderer Staaten verglichen werden, 347) und fünf Strategen, 348) die der Bolksversammlung verantwortlich waren und bei der Rückfehr aus einem Feldzuge, ehe fie in die Stadt einziehen durften, an einem Orte außerhalb derfelben. bem Charadron, eine Brufung ihrer Amtsführung befteben mufiten. 349) - Bon bem benachbarten Sichon, wo auch bas Bolk in Bhulen getheilt war, 350) wiffen wir nur, daß es unter fortwährenden Unruhen und Erschütterungen aus einer Thrannis in die andere verfiel, daß jedoch auch in diefer Berwirrung der bemokratische Grundzug der Verfassung sichtbar blieb, 351) welche ber achäischen nachgebildet war. 352) — Auch in Achaja beftand nämlich seit Abschaffung des Königthums eine bemotratische Berfaffung, 358) und nirgends war mehr Gleichbeit. Freiheit und reine Demokratie zu finden, als bei den Achäern. Auch bei ihnen ftand die Entscheidung über die wichtigsten, namentlich auswärtigen Angelegenheiten der Bolksversammlung au: 854) fonft aber ift uns über ihre Staatsverwaltung nichts Genaueres bekannt. (Bon bem fpateren Achaischen Bunbe, seiner Berfaffung und seinen Beamten wird im nächsten Ravitel gehandelt werben.) - In Elis herrichte früher, jedoch wohl nur in Bezug auf die Berwaltung, Oligarchie. An der Spike berfelben ftand nämlich ein Rath von neunzig auf Lebenszeit ernannten Mitaliebern, 355) deren Wahl jedoch durch das Bolt erfolgt zu fein scheint. 856) so daß also doch die höchste Gewalt eigentlich in den Händen des Bolkes lag. Später beftand Demokratie, jedoch in stetem Kampfe mit der Oligarchie, 357) in welchem aber bas Bolk gewöhnlich den Sieg davon trug. Die Bevölkerung war in Phylen und Demen getheilt, und auch hier muffen erftere eine geographische Bedeutung gehabt haben, da Olymp. 104. oder 363 v. Chr. bei Berkleinerung des Gebietes von Glis ihre Rahl von zwölf auf acht herabgesett wurde. 358) Als Behörden erscheinen Demiurgen (wohl Bürgervorfteher ober Biertelsmeifter). Thesmophylates ober Gesetsesmächter und das Collegium der Sechshundert. 859) Als eine Eigenheit der Berfaffung wird erwähnt, daß ben auf dem Lande wohnenden Gleem

an Ort und Stelle Recht gesprochen wurde. 360) - In Messenien tann während ber von uns junachft in's Auge gefaften Beriobe von einer eigenen Berfaffung nicht die Rebe fein, da es damals blos eine lacedamonische Broving bilbete. Bor ben meffenischen Rriegen aber hatte es eine ber spartanischen abnliche Berfassung mit einer Doppelherrschaft von zwei Königen, 361) und nach Wiederherftellung des meffenischen Staates durch Epaminondas im Jahre 369 v. Chr. 362) führte diefer eine demotratische Berfaffung ein, 868) die später wieder einer Thrannis 364) und zulett bis zur Unterwerfung unter römische Herrschaft einer oligardifchen Berfaffung weichen mufte. 365) Bur Zeit ber Demotratie scheint die Boltsversammlung nur die Beschluffe des Raths bestätigt ober eigene Beschluffe erft nach Bernehmung mit dem Rathe gefaßt zu haben. 866) Als höhere Staatsbeamte werden Ephoren, 367) Demarchen ober Bolksvorfteher 368) und Timuchen 869) genannt. - In Arkadien haben wir es namentlich mit der Berfaffung von Mantinea zu thun, beffen Staatsform und Gefete au den vorzüglichsten in Griechenland gezählt werden. 870) Sie war demokratisch. 371) Die Bolksversammlung entschied über Staatsangelegenheiten und vor ihr hielten fremde Gefandte ihre Vortrage. 372) Die Beamten wurden zwar ftets nur von einer Anzahl der Bürger gewählt, jedoch fo, daß abwechselnd alle nach der Reihe das Wahlrecht ausstbten. 878) Alls folche Beamte 874) erscheinen der Rath, Demiurgen, Theoren (ein priefter= liches Amt) und Bolemarchen. 875) — Gehen wir nun in's eigentliche Hellas hinüber, fo begegnet uns in Megara anfangs eine auf Demagogie und an den reichen Burgern verübte Gewalt= thatiqteit gegrundete Thrannis, 876) dann eine zügellose Demotratie 377) mit Ausübung bes Oftracismus 378) und barauf wieber (zur Zeit des veloponnefischen Krieges) eine Zeit lang oli= garchische Regierungsform. 879) Die Bolksversammlung hat wenigstens in Staatsangelegenheiten, auch eine richterliche Gewalt 380) und becretirt Ehrenbezeigungen. 381) Die Behörden 382) waren ein Rath (ober Richtercollegium?) von 300 Mitgliedern, 883) Prytanen, 384) von benen es ungewiß bleibt, ob fie eine im Rathe wechselnde Brytanie bildeten, wie zu Athen, und fünf Strategen. 886) - In Theben finden wir gleichfalls demotratische Berfaffung, obgleich zeitweilig von Oligarchie unterbrochen, 386) was jedoch wohl nur von einem bedeutenden Ginflusse der den Sellas. 2. Banb.

Staat verwaltenden Behorben ju verftehen ift, mahrend bie bochfte Gewalt doch immer dem Bolte verblieb, welches auch zur Reit des peloponnesischen Krieges, wo Oligarchie geherrscht haben foll, über Arteg und Frieden, über Bundniffe, Erbauum von Schiffen, turz über die höchsten Angelegenheiten entschied, 387) Weldherren ernannte 888) und absehte, 889) die Berhandlungen mit fremden Gesandten führte, 890) selbst Gesandte abschickte und. Ehrenbezeigungen verlieh. 891) Seine Bersammlungen 892) scheinen regelmäßig zu beftimmten Zeiten ftattgefunden zu haben und fehr oft gehalten worden zu fein. 898) Bas die Beamten betrifft, fo wurden fie durch Abstimmung mittelft Bobnen ernannt, 394) und Niemand wurde (wenigstens in früherer Zeit) für geeignet befunden ein Amt zu bekleiden, der nicht nachweisen tonnte, feit gehn Jahren tein burgerliches Gewerbe, namentlich feine Handelsgeschäfte getrieben zu haben, 395) allerbings ein der Demofratie wenig entsprechender, ariftofratisch-oligarchischer Aug. Es ericheinen aber als Beamte 396) der Rath, ein Archon, 397) Bolemarchen, die aber auch an ber inneren Staatsverwaltung und den Gerichten Theil nahmen 898) und einen eigenen Gram= mateus ober Schreiber hatten, 399) vier Hipparchen 400) und ein Demarch. 401) Doch waren wohl auch die alliährlich gewählten eilf Borfteber des bootischen Stadtebundes 402) ober die Bootarchen augleich Beamte einzelner Städte, namentlich Thebens. ber Berfaffung ber übrigen Staaten bes nördlichen Griechenlands ift uns faft gar nichts bekannt, von der Berfaffung bes Aetolischen Bundes aber wird im folgenden Rapitel gehandelt werden. Dagegen haben wir hier noch die Berfaffung und Berwaltung ber gröften Infel Griechenlands tennen zu lernen. worüber uns genauere Radrichten erhalten find. Die Ginrichtungen in Kreta glichen in vielen Beziehungen ben fpartanischen, worüber man fich nicht wundern kann, da ja Kreta von dorischen Coloniften bevölkert mar, die fich ju herren ber Infel gemacht hatten, und da auch Lyturg feine Berfaffung der tretenfischen nachaebildet haben foll. 408) Auch hier erhielten die Rinder eine gleiche und öffentliche Erziehung und auch hier fanden gemeinschaftliche Mahlzeiten der Manner ftatt, deren Roften aus Staatsmitteln beftritten wurden. 404) Ebenfo finden wir auch hier neben ben Bürgern Berioten 405) (wahrscheinlich die Rachkommen der alten Ginwohner vor dem Gindringen der Dorier)

und den spartanischen Heloten entsprechende Leibeigene, die auf ben Brivatlandereien der freien Bürger Frohndienste leifteten. 406) Die Berfassung war, wie bort, eine aus Oligardie und Demotratie gemifchte. Alle Befchluffe über Staatsmgelegenheiten wurden vom Rathe und den Rosmen (f. unten) gefaßt und von ber Boltsversammlung (bie in fruberer Zeit nur eine fehr unteraeordnete Stellung eingenommen hatte) 407) entweder genehmigt oder verworfen. 408) Mit letterer verhandelten auch fremde Gefandte. 409) Unter ben Beamten fand ein jährlicher Wechsel ftatt, 410) ob fie aber burch Wahl ober burch's Loos ernannt wurden, ift ungewiß. 411) An der Spige der Staatsperwaltung ftanden gehn Rosmen, 412) die mit ben spartanischen Ephoren verglichen werden, 413) und aus gewesenen Rosmen wurde der Rath der Alten oder Geronten ausammengesett. 414) Die Rosmen, die demnach nicht lebenslängliche Beamte waren, ohne Rückficht auf Würdigkeit aus gewiffen Familien 415) mahrscheinlich auf ein Jahr 416) gewählt wurden und in den wichtigften Sachen die Gerontes zu Rathe zogen, 417) hatten den Oberbefehl im Kriege 418) und die Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten lag in ihrer Sand. 419) Sie festen bas Staats= fiegel unter die Berträge des Staats mit fremden Staaten. 420) beforgten die Beröffentlichung und jährliche Berlefung berfelben, 421) fchritten ein bei ihrer Berlegung, 422) und forgten für den Unterhalt der fremden Gefandten; 423) auch hatten fie einen richterlichen Wirkungstreis; 424) doch waren fie dem Bolke perantwortlich und konnten von ihm abgesett und bestraft werben. 425) Auch wurde mit ihren Ramen bas Jahr bezeichnet. 426) Der Rath ober die Gerusia beftand aus eben so vielen Mitgliebern, als ber zu Sparta, 427) also aus achtundzwanzig ober, wenn die spartanischen Könige mit eingerechnet werden, aus breifig, die auf Lebenszeit im Umte blieben 428) und daffelbe (311 welchem also wohl auch eine Gerichtsbarkeit gehörte) nicht nach geschriebenen Gesetzen, sondern nach Gutdunken verwalteten, bennoch aber keiner Berantwortung unterworfen waren, 429) fo bak alfo ihre Befugnik eine fast unbeschränkte gewesen zu fein icheint. Außer diefen Beamten werden auch noch Ritter (Sippeis) als Behörde genannt. 480) von benen wir aber weiter nichts wiffen, als dak fie auch wirklich Bferde hielten und beritten waren.

•

## Unmerkungen zum 17. Kapitel.

- 1) Sparta's Könige waren die Nachkommen von zwei Zwillingsbrüdern, Eurhsthenes und Prokles, Söhnen des Aristodemus, dem bei der Theilung des Peloponnes unter die Herakliden Sparta zugefallen war. Die Legitimität der beiden Königshäuser beruhte auf dem Ansehen, welches sie als Herakliden genossen; sie wurden gewissermaßen selbst als Heroen betrachtet, wie namentlich ihre feiersliche Bestattung zeigt (Xen. Resp. Lac. 13, 9. Hell. III, 3, 1. Herod. VI, 58. Herakl. Pol. c. 2.); daher auch die große Sorgsalt die Reinheit des den Thron inne habenden Heraklidengeschlechts zu bewahren. (Herod. V, 40 f. Plat. Alcib. I. p. 121. b. Xen. Ages. 11.)
  - 2) Xen. Rep. Lac. 15, 7. Plat. Legg. III. p. 684. a.
- 3) Herod. V, 42. VI, 52. VII, 3. Pauf. III, 3, 8. Xen. Hell. III, 3, 2. Plut. Lyc. 2. Ages. 1. Thuc. I, 107.
  - 4) Herod. VIII, 131. Corn. Rep. Ages. 1.
  - 5) Xen. Hell. III, 3, 3. Plut. Ages. 3.
- 6) Dion. Hal. II, 14. Corn. Rep. Ages. 1. vgl. Xen. Ages. 1, 4.
  - 7) Herod. VI, 57. Pollug III, 33.

A TOWN THE PROPERTY OF THE PRO

- 8) Thuc. I, 20. Der aber, wenn er mit seinem Tadel den Herodot a. a. D. meint, denselben mißverstanden hat, da dieser nur sagt, daß die beiden Geronten, welche die Könige in deren Abwesen-heit vertreten, neben ihrer eigenen Stimme auch die Stimmen der von ihnen vertretenen beiden Könige abgeben. Bgl. auch Plat. Legg. III. p. 692. a.
- 9) Weshalb Aristot. Pol. II, 6, 22. u. III, 10, 1. das spartan. Königthum eine erbliche Feldherrenwürde nennt.
  - 10) Aristot. Pol. III, 9, 2. Herod. VI, 56. Thuc. VIII, 5.
- 11) Xen. Rep. Lac. 13, 10. Hell. II, 2, 12. 4, 38. V, 3, 44.

12) Bal. Berob. VI, 85.

18) Herod. VI, 56. Ariftot. Pol. III, 9, 2. Xen. Rep. Lac.

15, 2. Corp. Inscr. Gr. I. p. 658.

14) Herob. VI, 57. Xen. Rep. Lac. 15, 2. 5. Hell. III, Cic. Div. I, 43. Dieje Buthier gehörten gur nachften Umgebung ber Ronige, waren ihre Tifchgenoffen, und wurden auf Staatstoften gefpeift.

15) Diefe πρόξενοι waren Bürger, die man der Ehre würdig hielt die Gefandten auswürdiger Fürften und Staaten und die au ben Festspielen tommenden Fremden bei fich aufzunehmen, zu be-

wirthen und erftere in ben Bolfsversammlungen vorzuftellen.

- 16) Xen. Ages. 8. Hell. V, 3, 20. Rep. Lac. 15.
- 17) Ueber alle biefe Vorrechte vgl. Herob. u. Xen. a. a. D.

<sup>18</sup>) Herod. IX, 81. Polyb. II, 62. <sup>19</sup>) Herod. VI, 57.

20) Berod, ibid.

<sup>21</sup>) Bal. Ariftot. Pol. V, 9, 1. 8, 5. u. Xen. Ages. 1, 4.

22) Blut. Lyc. 8. Bolnb. VI, 45.

23) D. h. nach ber Eroberung Meffeniens; benn daß schon ju Lutura's Zeiten die Zahl der Loofe fo bedeutend gewesen sei, ift hochst unwahrscheinlich und wurde schon von den Alten selbst bezweiselt. Denn nach Blutarch a. a. D. fagten Ginige, daß Lykurg für die Spartiaten nur 6000 Loofe gemacht und Bolydor (unter welchem überhaupt die fpartanische Berfaffung mancherlei Modificationen erfuhr) 3000 hinzugefügt habe, Andere bagegen, daß die eine Balfte ber 9000 Loofe bom Lyturg, die andere aber bom Polybor berrühre. Nach berfelben Stelle des Plutarch war jedes einzelne Loos fo groß, daß es für den Mann 70 und für die Frau 12 De= bininen (val. Band 4. S. 313. Rote 62.) abwarf. Diefes Berhaltniß wird nur baburch erklärlich, daß auch die Sohne eines Bürgers mit auf sein Loos angewiesen waren und mit ihm unter einem Dache wohnten, beshalb aber auch nicht alle eine eigene Familie haben konnten, woher es kam, daß nach Bolyb. XII, 6. (Exc. Vat. ed. Mai II. p. 384.) oft 3, 4, 5 Brüber eine gemein= schaftliche Frau hatten, fo daß in Sparta nicht nur Guter-, fonbern auch Weibergemeinschaft herrschte.

24) Herob. IX, 11. Focr. Panath. §. 179. val. auch Bauf. IV, 8, 3.

25) Bgl. Band 4. S. 13. Ich füge hier nur noch Einiges jur Erganzung hinzu. Ihren Ramen Ellwreg leiten bie Alten bon ber Stadt Belos her, deren Einwohner, nachdem fich die Dorier bereits in Latonien festgesett hatten, in Folge eines Aufruhrs unterjocht und zu Leibeigenen ber Spartiaten gemacht worden waren. Bgl. Hellanicus bei Harpocr. v. είλωτεύειν (fragm. 15. ed. Sturz.) Theopomp. bei Athen. VI, 102. p. 272. a. (fragm. 15. ed. Wichers.) u. Ephorus bei Strab. VIII. p. 365. (fragm. 18. ed. Marx.)

Neuere aber benten vielmehr an  $\mathcal{E}\lambda\eta$ , sumpfige Niederungen, ober an bas Zeitwort ελω = αιρέω, fo bag heloten Gefangene bebeuten würde, wie auch Apostol. Prov. VII, 62. ben Ramen erklart. Es icheint, das auf jeden Burger fieben Belotenfamilien tamen; fo viele Beloten begleiteten wenigstens ihren Berrn als Waffentnechte in ben Rrieg. (Berob. IX, 28.) Gine Freilaffung berfelben tonnte nur burch ben Staat erfolgen und fand zuweilen als Belohnung für ausgezeichnete Kriegsbienfte ftatt (Thuc. IV, 80. V, 34.) Ja nach bem zweiten meffenischen Rriege, in welchem Sparta einen großen Berluft an Burgern erlitten hatte, wurde fogar einmal eine Angahl heloten gu Burgern gemacht (Athen. VI, 101. p. 271. Hefpch. s. v. Exeuvantoi), was fonft nie vortam. (Dio Chryf. XXXVI. p. 448.) Wenn fie im Nothfalle felbft Kriegsbienfte leiften mußten, fo waren fie Leichtbewaffnete (Berob. IX, 10. 28. val. Thuc. V, 57.), nur hochft felten auch Sopliten ober Schwerbewaffnete (Thuc. IV, 80. V, 34. VII, 19. Diob. XII, 67.). Die Abgabe, die fie als Bachter an ben herrn zu leiften hatten, bestand in 82 Medimnen Gerfte (vgl. oben Rote 28.) und einer verhaltniß= mäßigen Quantität Del und Wein. (Plut. Lyc. 8, und Inst. Lac. c. 41.)

26) Svooitia, nach Plut. Lyc. 12. auch peditea genannt.

27) Bgl. Borphyr. de abstin. IV, 3.

28) Ariftot. Pol. II, 6, 21. Blut. Inst. Lac. 8. Xen. Rep.

Lac. 10, 7.

29) Er bestand aus einem Medimnus Gerstengrauben, acht Choen Wein, fünf Minen Kase, fünf halbe Minen Feigen und etwas Geld zum Antauf von Zukost. (Plut. Lyc. 12. Athen. IV, 15—21. p. 138 ff. Aristot. Pol. II, 7, 1.) Ueber die hier angegebenen Maße und Gewichte vgl. Band 4. S. 312 ff.

30) Bgl. Plut. Lyc. 9.

31) Bgl. Berob. VI, 61. VII, 134.

32) Xen. Rep. Lac. VI, 3. 4. Ariftot. Pol. II, 2, 5. Plut.

Inst. Lac. p. 252.

- 38) Γερουσία, auch γεροντία (Xen. Rep. Lac. 10, 3. Ricol. Damasc. p. 156. Orell.) und γερωχία (Aristoph. Lys. 980., wo es wohl γερωνία heißen sollte, wie bei Hespich.). Uebrigens vgl. schon Herod. I, 65.
- <sup>34</sup>) Plut. Lyc. 5. Plat. Legg. III. p. 691. e. u. Epist. VIII. p. 354. b.
- 35) Dion. Hal. II, 14. vgl. Fjocr. Panath. §. 154. u. Demosth. in Leptin. §. 107. p. 489. Aristot. Pol. a. a. O.

<sup>86</sup>) Herod. VI, 57. Plut. Lyc. 5. Pauf. III, 5, 8.

- Die Art, wie fie gewählt wurden, beschreibt Plut. Lyc. 26.
   Arstot. Pol. II, 6, 17. Polyb. VI, 45, 5. Plut. Ages. 4.
- <sup>39</sup>) Plut. Lyc. 26. Fjorr. Panath. §. 154. vgl. Ariftot. Pol. II, 6, 17. 18. u. Cic. de Sen. c. 6.

- 40) Ariftot. Pol. II, 6, 17. 7, 6.
- 41) Blut. Lyc. 6. Agis 8. 9. 11.
- 49) Ariftot. Pol. III, 1, 7. Xen. Rep. Lac. 10, 2. Plut. Lvc. 26.
- 45) Plut. Lyc. 26. vgl. Aefchin. in Tim. §. 180. u. Gellius XVIII, 3. 5.
- 44) Bgl. Plut. Lyc. 5. a. E. Ueber das Bulenterion vgl. Bauf. III, 11, 2.
- 45) Herod. I, 65. Xen. Rep. Lac. 8, 3. Sathrus bei Diog. Laert. I, 68.
- <sup>16</sup>) Plat. Legg. III. p. 692. Ariftot. Pol. V, 9, 1. Plut. Lyc. 7. 27. Cleom. 10. Cic. de Leg. III, 77. de Rep. II, 33.
- 47) Xen. Ages. 1, 36. Polyb. IV, 22. V, 7. Plut. Cleom. 8. Pauf. III, 11, 2. Rur irrthümlich wird im Etym. M. p. 403, 55. u. Bekkeri Anecd. p. 257, 28. ihre Zahl zu neun, u. in Timäus Lex. p. 128. zu zehn bestimmt.
- 48) Aristot. Pol. II, 3, 10. 6, 14 st. IV, 7, 4. vgl. Plat. Legg. III. p. 692. b. Wie aber die Wahl erfolgte, bleibt dunkel, da sie nach Aristot. Pol. IV, 7, 5. nicht vom Bolke selbst geschah.
  - 49) Thuc. V, 36.
  - <sup>50</sup>) Pauf. III, 11, 2.
  - 51) Plut. Cleom. 8. Aelian. V. Hist. II, 15.
  - <sup>52</sup>) Ariftot. Pol. III, 1, 7.
- 53) Bgl. Aristot. Pol. II, 6, 16. Daher konnte Plut. de monarch. 5. die spätere spartanische Versassung mit vollem Rechte eine aristokratisch-oligarchische nennen.
- <sup>54</sup>) Ariftot. Pol. II, 6, 18. Xen. Rep. Lac. 8, 4. Hellen. V, 4, 21. Mint. Apophth. Lac. p. 221. f. Liban. de servit. p. 86. Jjocr. Panath. §, 181.
- 55) Herod. VI, 82. Thuc. I, 131. Xen. Ages. 1, 30. Plut. Agis 4. Cleom. 10. Ages. 2. 5. Praec. pol. c. 21. Corn. Rep. Paus. 2 ff.
- <sup>56</sup>) Pauf. III, 5, 3. Plut. Agis 19. vgl. Xen. Hell. III, 5,
   25. u. Herob. VI, 85.
- <sup>57</sup>) Herod. III, 148. Xen. Rep. Lac. 4, 3. 6. Plut. Agis 10. Lys. 19. Cleom. 9. Schol. zu Thuc. I, 84.
  - <sup>58</sup>) Plut. Agis 9. Thuc. I, 87. vgl. Xen. Hell. III, 3, 8.
  - 59) Herob. IX, 7. Xen. Hell. II, 2, 17. III, 1, 1.
  - 60) Thuc. VI, 88.
  - 61) Xen. Hell. II, 2, 19. Thuc. V, 36.
  - 62) Thuc. V, 19. 24.
- 65) Herod. IX, 76. Xen. Rep. Lac. 13, 5. Hell. II, 4, 35 f. Früher hatten sie den König durch mehrere ihm beigeordnete Rathegeber beschränkt. (Thuc. II, 85. III, 69. V, 63. Diod. XII, 78. Plut. Apophth. Lac. p. 222.)
  - 64) Bgl. Herod. a. a. D.

65) Herob. IX, 9. 10. 76. Xen. Hell. II, 4, 29. III, 2, 25. IV. 2. 9. V. 4. 14. Thuc. VIII. 12.

66) Xen. Rep. Lac. 11, 2. Hell. VI, 4, 17.

- 67) Xen. Hell. IV, 2, 9.
- 68) Xen. Hell. III, 1, 8. 2, 6. vgl. Aelian. V. Hist. II, 5. 69) Thuc. I, 131. Plut. Lys. 19. Dergleichen Befehle erfolgten mittelft ber fpartanischen Stytale, von ber Plut. hier eine genaue Beschreibung giebt. (Bgl. auch Athen. X, 74. p. 451. d. Gellius XVII, 9. u. Schol. zu Pind. Ol. VI, 156.) Die Sache war folgende: Die Ephoren ließen zwei runde Stabe von gang gleicher Lange und Dide machen, fo bag fie an ben Enben genau aufammen pagten, und gaben ben einen bem abaufendenden Relbherrn mit, mahrend fie ben anderen felbft behielten. Galt es nun ihm einen gebeimen Befehl zu geben, fo wanden fie einen schmalen und langen Bavierstreifen fo um ihren Stab, daß nicht ber geringfte Zwischenraum blieb, und schrieben nun ben Befehl ber Lange nach barauf, widelten bann ben Streifen wieder ab und fendeten ihn bem Welbberrn. Diefer aber tonnte bas Schreiben, bas fo gang auseinander geriffen und ohne allen Zusammenhang war, nur bann lefen, wenn er es um feinen Stab widelte, wodurch die Buchftaben wieder in die gehörige Ordnung tamen und der Zusammenhang erfichtlich wurde.

<sup>70</sup>) Xen. Hell. V, 4, 24.

71) Xen. Hell. III, 4, 2. IV, 8, 32. Thuc. IV, 86. 88.
72) (Εφορος) ἐπώνυμος: Pauf. III, 11, 2. (Doch war nach Inschr. der enwrouog vielmehr der Erste der vom Rleomenes ftatt ber Gerufia eingesetzten (Pauf. II, 9, 1.) sechs πατρονόμοι. Bgl. Bödh jum Corp. Inscr. Gr. I. p. 604 ff.)

<sup>78</sup>) Xen. Rep. Lac. 15, 6. u. Apophth. Lac. p. 217. c.

<sup>74</sup>) Plut. Agis 12.

75) Παιδονόμος: Xen. Rep. Lac. 2, 10. Blut. Lyc. 17.

76) Bideot: Pauf. III, 11, 2. (ber fie minder richtig Beδιαίοι nennt) Cuftath. p. 1453. Corp. Inser. Gr. I, 88. p. 609. Der πρέσβυς βιδέων, der im Corp. Inscr. n. 1364. als sechster erscheint, vertrat vielleicht später den παιδονόμος.

77) Άρμόσυνοι: Besnch. h. v. I. p. 541. <sup>78</sup>) Έμπέλωροι: Βείητ. h. v. I. p. 1199.

79) Νομοφύλακες: Xen. Oecon. 9, 14. Pauf. III, 11, 2. Pollux VIII, 94. Suid. h. v. vgl. Cic. Legg. III, 20. u. Colum. XII, 3, 10.

80) Έκκλησία: Bgl. die folgenden Stellen.

81) Und awar awischen ber Brude Babyta und bem Flugchen Anation. Val. Plut. Lyc. 6.

82) Plut. Lyc. 25. Liban. Decl. XXIV.

88) Bal. die Retra oder das Geset Lyturgs bei Plut. Lyc. 6.

84) Plutarch ibid.

- 85) **Bgl. Aeschin.** in Timarch. §. 180. u. Plut. Praec. polit. c. 4.
  - 86) Thuc. I, 87. Plut. Lyc. 26.
- <sup>87</sup>) Was es mit der gewiß erst später eingeführten, blos von Xenophon Hell. III, 3, 8. erwähnten kleinen Bolksversammlung (μικρά ἐπκλησία) für eine Bewandtniß hatte, wissen wir nicht.
- 88) Schon Theseus soll die ganze Bürgerschaft Athens in drei Klassen oder Stände getheilt haben, die Ευπατρίδας (die Patricier, den Abel), die Γεωμόςους (die Aderbauer) und die Δημιουργούς (die Handwerter und Gewerdtreibenden. Plut. Thes. 25.) Dion. Hal. II, 8. nimmt jedoch nur zwei Stände an, ευπατρίδας und άγροίχους, wie zu Rom Patricier und Plebejer. In diesen drei Ständen, mit streng aristotratischer Kangabstusung (Diod. I, 28. Etym. M. p. 395, 50.), liegen die Keime der ganzen späteren Entwicklung des athenischen Staatslebens.
- 89) Weshalb die Archonten auch zuweilen noch βασιλείς heißen. (Bauf. I, 3, 2. Blat. Menex. p. 238. c.)
  - 90) Bgl. Dion. Hal. I, 71.
  - 91) Bgl. Heracl. Pol. 1.
  - 92) Bgl. Syncell. p. 169.
- 98) Pauf. IÝ, 15, 1. Der Erste von ihnen, mit dessen Kamen das bürgerliche Jahr bezeichnet wurde, hieß vorzugsweise  $\delta$   $\alpha \delta \alpha \chi \omega \nu$ , der zweite  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \dot{\nu}_S$ , der dritte  $\pi o \lambda \dot{\epsilon} \mu \alpha \varrho \chi o \varsigma$  und die sechs übrigen  $\delta \epsilon \sigma \mu o \delta \dot{\epsilon} \tau \alpha \iota$ , welcher Rame zuweilen auch dem ganzen Archontencollegium beigelegt wurde.
  - <sup>94</sup>) Aristot. Pol. III, 1, 9.
  - 95) Pollug III, 21.
- 96) So schon- in stüherer Zeit (Xen. Mem. III, 5, 12. Thuc. I, 2. Aristid. Panath. p. 173. Dind.) und später sehr häusig (Anboc. de reditu §. 23. Demosth. in Aristocr. §. 199 sf. p. 686 s.) Dieser Act hieß πολιτογραφία (Diod. XI, 86.).
  - 97) Demosth. in Neaer. S. 89. p. 1375.
  - 98) Δημοποίητοι: Demosth. in Neaer. §. 2. p. 1345.
  - 99) Demosth. in Neaer. §. 92. p. 1376. u. §. 104. p. 1380.
  - 100) Plut. Solon. 18. Aristot. Pol. II, 9, 4.
  - <sup>101</sup>) Bgl. Dion. Hal. II, 26.
- 102) Lycurg. in Leocr. §. 76. vgl. Aefchin. in Timarch. §. 18. u. Bekkeri Anecd. p. 272. Das Gemeindebuch hief λεξιαρχικόν γραμματείον.
- 103) Polluz XIII, 105. Demosth. de fals. leg. §. 303. p. 438. Philostr. Vit. Apoll. IV, 21.
  - 104) Harpocr. p. 241.
- 105) Bgl. über fie Xen. de vectig. 4. 44. Demosth. de cor.
   \$. 38. p. 238.
  - 106) Pollug a. a. D. vgl. Schol. zu Aeschin. in Timarch. §. 18.

u. zu Demosth, de fals. leg. §. 167. p. 393. Diese Grenzwächter

hießen περίπολοι.

107) Xen. Mem. III, 6, 1. Aeschin in Tim. §. 54. Demosth. de cor. §. 174. p. 286. §. 179. p. 288. u. in Androt. §. 30.

p. 602.

108) 'Hdeala: Harpocr. p. 188. Etym. M. p. 426, 6. Phot. Lex. p. 202, 10. Bekkeri Anecd. p. 310. vgl. Aristoph. Equ. 897. u. Vesp. 772. mit den Schol. Ueber die Etymologie des Namens vgl. Steph. Byz. v. 'Hdeala und Schol. zu Eurip. Orest. 859. Uedrigens vgl. unten Kap. 19.

109) Demosth. in Timocr. §. 151. p. 747. Bollux VIII, 122.
 110) Bollux a. a. D. Den Gib felbst fiehe bei Demosth. a. a. D.

111) Pollug VIII, 126. Schol. zu Demosth. in Mid. p. 89.

u. in Aristocr. p. 98. Bekkeri Anecd. p. 235.

112) Γελέοντες, Όπληται ober Όπλητες, Αλγικορείς und Αγράδεις ober Εργάδεις. Bgl. Herob. V, 66. Plut. Solon 23. Pollug VIII, 109. Eurip. Ion 1596 ff. Steph. Byd. s. v. Αλγικόρεως, auch Strab. VIII. p. 588., welcher die 4 Phylen γεωργούς, δημιουργούς, δεροποιούς und φύλακας nennt, weshalb Manche fälschlich auch an eine Priesterlaste gebacht und statt Γελέοντες vielmehr Τελέοντες (Weihehriester) conjicirt haben. Eine eigene Priesterlaste in Griechenland aber hat es gewiß nie gegeben.

113) Bgl. oben Note 88.

114) Neber die Zeit des Entstehens der Naukrarien waren schon die Alten selbst in Ungewißheit und der Schol. zu Aristoph. Nud. 37. schreibt daher: εἶτε ἐπο Σόλωνος κατασταθέντες εἶτε καὶ πρότερον. Berücksichtigt man die Nachricht bei Pollug VIII, 108., daß jede Naukrarie dem Staate ein Schiff und zwei Reiter zu stellen habe, so scheinen sie freilich erst in die Blüthezeit des attischen Seewesens und der Macht Athens überhaupt zu sallen; gleichwohl aber darf auch aus den πρυτάνιες τῶν ναυκράρων bei Herod. V, 71. geschlossen werden, daß sie schon vor Solon bestanden. Neuere leiten daher den Namen gar nicht von ναῦς (daß Schiff), über welche Ethmologie allerdings schon Pollug a. a. O. zweiselhaft ist, sondern von ναίειν (wohnen) ab und denken an eine geographische Eintheilung.

115) Τριττύες und ναυκραρίαι: Phot. Lex. p. 288. Pors.

u. Harpocr. p. 287.

Plat. Phileb. p. 30. d. Hiernach ethalten wir also 10,800 Familien, auf die sich wohl wenigstens 20,000 erwachsene Bürger rechnen lassen. (Bgl. auch Demosth. in Aristog. I. §. 51. p. 785. 11. Schol. zu Bind. Ol. IX, 68.)

<sup>117</sup>) **Beshalb die φράτοφες und γεννηται auch όρχεωνες** heißen. (Bollux III, 52. Phot. p. 344. Pors. oder Suidas III.

p. 708.)

- 118) Bollur III, 42.
- 119) Bal. Demosth. in Eubulid. §. 23. p. 1305.
- 120) Mäus de Pyrrhi her. §. 73—76.
- 121) Ifaus de Ciron. her. §. 19. Demofth. in Eubulid. §. 54. p. 1315.
- 192) Demosth. in Macart. §. 14. p. 1054. Uebrigens vgl. über biefe feierliche Sandlung bas oben G. 81 f. über bas Reft ber Abaturien Mitgetheilte, an welchem fie vorgenommen wurde.
  - 123) Maus de Apollod. her. S. 15. u. de Aristarch. her. S. 8.

  - 194) Jjäus de Astyphil. her. §. 8.
    125) Τέλη ober τιμήματα. Bgl. die Citate der folgenden Note.
- 126) Blut. Solon 18. Comp. Aristid. et Cat. I. Bollur VIII. 130. Πεντακοσιομέδιμνοι (Rünfhundertscheffler) hießen fie nach bem Ertrage ihres Grundbefiges, inneig (Reiter), weil fie verpflichtet waren ein Pferd zu halten und aus ihnen in ber Regel die Reiterei bes heeres genommen wurde, Levyirai als Befiger eines Gespannes (ζεύγος) jur Beftellung ber Felber, und 9ητες als Lohnarbeiter.
- 127) Neber diefe Make val. Band 4. S. 312 f. Bodh Staatshaush. I. S. 647 ff. berechnet diefes Steuercapital im Berhaltnig ju dem Werthe der Producte ju Solon's Zeit bei der erften Rlaffe auf ein Talent, bei ber zweiten auf 3000 und bei ber britten auf 1000 Drachmen, b. h. 4715, 2340 und 780 Mart unfers Gelbes. Bal. Band 4. S. 309.
  - 128) Polluz VIII, 130.
  - 129) Aristot. Pol. II, 9, 4. Bgl. Plut. Solon 18.
- 130) Aristoph. bei Harpocr. s. v. Inreg. Dagegen bienten bie brei boberen Rlaffen nur ausnahmsweise als Geefolbaten. (Bal. Thuc. VIII, 24. mit III, 16.)
- 181) Ein zu einem Staatsamte tuchtig Befundener durfte es nur burch eine eidliche Berficherung ber Untüchtigkeit ablehnen. (Demosth, de fals, leg. §. 124, p. 379, u. in Timoth. §. 66 j. p. 1204.)
  - 182) Herob. V, 66-69. Ariftot. Pol. VI, 2, 11.
- 133) Δημοι = κωμαι: Ariftot. Pol. IV, 3. Die Angabe bes Isocr. Areop. §. 46., daß die Stadt in xwµag, das Land aber in dipove getheilt gewesen sei, tann, wenn fie überhaupt richtig ift, nur von fpateren Beiten gelten.
- 184) Bgl. Polemo bei Strabo IX. p. 396. mit Euftath. zu hom. II. II, 551. p. 284. Damit fteht freilich herob. V, 69. in auffallendem Widerspruche, welcher sagt, daß Klisthenes jede Phyle in zehn Demen getheilt habe, weshalb man entweder die Worte andern und die Zahl zehn auf die Phylen, nicht auf die Demen beziehen, ober eine fpatere Bermehrung ber Demen annehmen muß, bon der jedoch nirgends die Rede ift.
  - 185) Bal. Demosth. in Leoch. §. 9. p. 1083. §. 18. p. 1086.

§. 35. p. 1094. Plut. Them. 1. 22. Arist. 1. Alcib. 22. Aefchin. in Tim. §. 97. 101. p. 118. 121. Diog. Laert. III, 41.

136) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 101.

187) Thuc. II, 16. Demosth. in Eubul. §. 46. p. 1313. §. 62. p. 1318. Pauf. I, 26, 7. Schol. zu Aristoph. Nub. 1458.

Corp. Inscr. n. 82. 101.

- 188) Die sie verpachteten und beren Ertrag sie zur Bestreitung ihrer Communalbedürsnisse, namentlich die Erhaltung ihrer Localculte verwendeten. Demosth, in Eubul. §. 63. p. 1318. Corp. Inscr. n. 82. 93. 102. 103.
- 189) Außer dem Demarchen noch Schatzweister (Corp. Inscr. n. 88. 89. 93. 100. 102.), Controleure (EvJevol: Corp. Inscr. n. 70. 88.) und Schreiber (Corp. Inscr. n. 100. vgl. Jjäus de Apoll. her. §. 28. u. Demosth. in Leoch. §. 39. p. 1092.
- <sup>140</sup>) Demosth, in Leoch. §. 36. p. 1091. Harpocr. s. v. δήμαργοι p. 78. Bekkeri Anecd. p. 327.

141) Bal. Aeschin in Ctesiph. S. 41 ff. Corp. Inscr. n. 93.

100—103. 214.

142) Suib. v. δήμαρχος I. p. 598. Harpocr. a. a. D. Auf bie Demarchen waren seit Klisthenes bie früher ben Raukraren obliegenden Geschäfte übergegangen.

148) Harpocr. a. a. D.

144) Harpocr. ibid. Bekkeri Anecd. p. 327.

<sup>145</sup>) Photius. s. v. ναύκραροι, Corp. Inscr. n. 93.

146) Pollux VIII, 108. Demosth. in Eubul. §. 63. p. 1318. Hespith. s. v. ναύκραροι. Corp. Inscr. n. 101.

147) Corp. Inscr. ibid.

148) 3. B. bei Leichenbestattungen (Demosth. in Macart. §. 57 f. p. 1069.), bei Außpsändungen (Harpocr. v. δήμαρχος, Bekkeri Anecd. p. 242.) u. s. w. Bgl. Schol. zu Aristoph. Nub. 37. u. Hesph. I. p. 927.

149) Sie betrug im Jahre 309 v. Chr. 10,000 erwachsene Männer (Athen. VI, 103. p. 272. c.), woraus sich auf die übrige

Bahl leicht ichließen läßt.

150) Bgl. Demosth. pro Phorm. §. 6. p. 946.

151) Harpocr. s. v. προστάτης, Etym. M. p. 124, 50. Bgl. auch Lycurg in Leocr. §. 21. Lyfias in Philon. §. 9. u. Ariftot. Pol. III, 1, 3.

152) D. h. etwa 9 Mark 40 Pf. unferes Gelbes.

153) Metolulov: Demosth. in Aristog. I. §. 57. p. 787. auch zevinder: Demosth. in Eubul. §. 34. p. 1309. Beim Schol. zu Plat. Legg. VIII. p. 850., der zehn und zwölf Drachmen verbindet, ift ersteres wohl nur Schreibsehler.

154) Bgl. Pollux III, 56. mit Harpocr. p. 43. u. 84. u.

Suid. I. p. 295.

155) Pollux a. a. O.

156) Demosth. in Aristog. a. a. D.

157) Bollux III, 56. Hefych. II. p. 76. Harpocr. u. Photius s. v. looteleig. Bgl. Demosth in Phorm. §. 18. p. 912. u. c. Lacrit. §. 14. p. 927.

158) Bal. Band 4. S. 7 ff.

159) Bgl. Demosth. Phil. III. §. 3. p. 111.

160) Bgl. Xen. Rep. Ath. I, 10.

161) Aefcin. in Timarch. §. 42. 43. Demofth. in Mid. §. 48. p. 530. Athen. VI, 92. p. 266. f.

162) Polluz VII, 17.

163) Blut. Thes. 36. Bollur VII, 13. Etym. M. s. v. Θη-Bal. auch Diob. Sic. IV, 62.

164) Bal. Band 4. S. 12.

165) Bgl. Blut. Solon 18. Focr. Areop. §. 16. u. Aristot.

Pol. II, 9, 2.

166) Έκκλησίαι νόμιμοι. Früher, wo in jeder Prhtanie nur eine gehalten murbe, hieß biefelbe xvola exxlnoia, fpater aber, als noch brei andere hinzugefügt worden waren, scheint biefer Rame auf alle vier ausgebehnt worden zu fein; gewiß aber verblieb er ber erften der vier Monatsversammlungen. (Bgl. überhaupt Bollux VIII, 95. Schol. ju Ariftoph. Acharn. 19. Photius, Heinch. u. Etym. M. s. v. αυρία ἐκκλησία μ. Suib. s. v. ἐκκλησία.

167) Σύγκλητοι εκκλησίαι (Demosth. de cor. §. 73. p. 249. de fals. leg. §. 122. p. 378.), oder κατάκλητοι εκκλησίαι, καταudnoiae, wenn auch das Landvolf mit zugezogen wurde (Bollux VIII, 116.).

168) Siehe unten S. 144. Note 225.

- 169) Was schon der vielen Festtage wegen kaum möglich war, an benen teine Boltsversammlungen gehalten wurden (vgl. Mefchin. in Ctesiph. §. 67. Demosth, in Timocr. §. 29. p. 709. Aristoph. Thesm. 78.) und die doch gewiß nicht in allen Prytanien auf diefelben Tage fielen.
- 170) Aristoph. Acharn. 20. Thuc. VIII, 97. Schol. zu Plat. Critias p. 112 a. Helych. II. p. 985. (vgl. Steph. Byz. p. 529. u. Bekkeri Anecd. p. 292.)
- 171) Pollug VIII, 132. Hefych. a. a. O. Auch schon früher hatte in einzelnen Fallen die Boltsversammlung im Theater ftattgefunden (vgl. Demosth. in Mid. &. 8. p. 517.); später murben in ber Pnyr nur noch die Wahlberfammlungen abgehalten. (Pollux VIII, 132. Hefpch. s. v. IIvis.) In außerorbentlichen Fällen verfammelte fich bas Bolt auch im peiraifchen Theater ju Munychia. (Thuc. VIII, 93. Lyfias in Agor. §. 32. Demosth. de fals. leg. §. 60. p. 359. u. §. 125. p. 379.
- 172) Thuc. II, 79. Demosth. de cor. §. 37. p. 238. u. §. 73. p. 249.

173) Demosth. in Aristog. I. S. 9. p. 772. Aeschin. de fals.

leg. §. 60. Schol. zu Demosth. Phil. I. p. 33. Bekkeri Anecd. Gr. p. 296.

174) Pollug VIII, 104. Hespah. II. p. 1412. Phot. Lex.

p. 599.

<sup>175</sup>) Polluz a. a. O.

176) Pollug a. a. D. Schol. zu Aristoph. Acharn. 22. u. Eccl. 378.

177) Schol. zu Aristoph. Acharn. a. a. D.

178) Den εκκλησιαστικός μισθός: Aristoph. Eccl. 381.

<sup>179</sup>) Ariftoph. Eccl. 290 ff.

180) D. h. etwa 14 Pfennige. Bgl. Band 4. S. 309.

181) Ariftoph. Eccl. 284. 303. 315. 404. u. Schol. zu Arift.

Plut. 171. 330.

188) Schol. zu Aristoph. Thesm. 278. Bergleicht man bamit die römische Sitte bei Dio Cass. XXXVII, 28., so könnte man an das Ausbissen einer Flagge benten.

183) Harpocr. s. v. καθάρσιον.

184) Aefchin. in Tim. §. 23. Polluz VIII, 104. Suid. s. v. περιστίαρχος.

185) Schol. zu Aristoph. Acharn. 44. u. zu Aeschin. a. a. O.

- 186) Demosth. de fals. leg. §. 70. p. 363. in Aristog. §. 97. p. 653. Aeschin. in Tim. §. 23. Dinarch. in Dem. §. 46. in Aristog. §. 16. und die Parodie desselben bei Aristoph. Thesm. 295 ff.
- 187) Dieß hieß χρηματίζειν: Demosth. in Timocr. §. 21. p. 706. Aeschin. in Tim. §. 28.

188) Bgl. Bollux VIII, 95.

189) Ποοβούλευμα: Plut. Solon 19. Aristoph. Thesm. 372. Demosth. Aristocr. §. 92. p. 651. de fals. leg. §. 31. p. 351. u. §. 185. p. 399. Argum. zu Demosth. in Androt. §. 5. p. 592.

190) Aristoph. Thesm. 373.

- 191) Aeschin. in Timarch. §. 23. Demosth. in Timocr. §. 11. p. 703. Bollug VIII, 94. Harpocr. u. Phot. v. προχειροτενείν.
- 192) Mejdjin. a. a. O. in Ctes. §. 4. u. de fals. leg. §. 65.66. Thuc. VI, 14.

198) Bgl. oben S. 113.

- 194) Aeschin. in Tim. a. a. D. vgl. Demosth. de cor. §. 236. p. 306.
  - 195) Aefchin. de fals. leg. §. 68.

196) Blat. Gorg. p. 451. b.

- <sup>197</sup>) Aristoph. Eccl. 131. 148. 163. Thesm. 380.
- 198) D. h. 39 Mark 30 Pfennige. Bgl. Banb 4. S. 308. Rote 6.

199) Aefchin. in Tim. §. 23.

200) Aristoph. Acharn. 54 f. Polluz VIII, 132.

- <sup>201</sup>) Aeschin. in Tim. §. 33. in Ctes. §. 4. Demosth. in Aristog. I. §. 90. p. 797.
  - 202) Xen. Mem. I, 1, 14. Aejchin. de fals. leg. §. 84.
- 208) Plat. Apol. p. 32. a. Demosth. in Timocr. §. 50. p. 716. Aeschin. in Ctesiph. §. 3.
  - 204) Αναψηφίζειν: Thuc. VI, 14.
- Ψῆφοι. Bgl. Demosth. in Timocr. §. 45. p. 715. §. 59.
   p. 719. in Neaer. §. 89. p. 1375. Andoc. de myst. §. 87.
- 206) Andoc. de myst. §. 87. Demosth. in Timocr. §. 59. p. 719. Dieje Bahl wird alfo wohl als bas Minimum ber in ber Regel versammelten Burger anzunehmen fein, wogegen bie Berficherung ber Oligarchen bei Thuc. VIII, 72., daß nie über 5000 berfammelt gewesen waren, wohl nicht in Betracht tommt. Diefelbe-Rahl von 6000 Stimmen war auch bei dem von Rlifthenes eingeführten Oftracismus ober Scherbengericht (όστρακισμός, auch οστρακοφορία: Plut. Alcib. 13.) nothig, von welchem schicklicher hier, als im folgenden Rapitel gehandelt wird, ba er eigentlich nicht: aus bem Gefichtspuntte eines gerichtlichen Berfahrens, fonbern nur als eine politische Brafervativ-Magregel betrachtet werden darf, um einen Burger, ber burch feine Dacht ber Boltsfreiheit gefährlich zu werben brobte, aus bem Staate ju entfernen. Das Berfahren babei (beschrieben bom Schol. ju Aristoph. Equ. 855. und daraus bon Philochorus im Lex. rhet. Dobr. p. 675. ber Ausg. des Photiusvon Porfon nach Meier's Berbefferungen in Fragm. lex. rhet. p. XXX f.) war folgendes: Jährlich einmal zu Anfang ber fechsten Prytanie (Aristot. im Lex. rhet. p. 672.) wurde das Bolt zufammenberufen, um über die Frage abzustimmen, ob der Oftracismus nothig fei ober nicht. Erfolgte eine bejahende Antwort, fowurde an einem bazu bestimmten Tage ber Marktplat burch Schranten in zehn Abtheilungen abgegrenzt (val. Plut. Aristid. 6.) und in biefen, ohne bag eine Antlage und Bertheibigung voraus= ging (Andoc. in Alcib. §. 3.), vom Bolte phylenweife mit Scherben (σστρακα) abgestimmt, auf welche Reber ben Ramen beffen schrieb. ben er verbannt wiffen wollte. Run wurden die Stimmen gezählt und wer die meiften und nicht weniger als 6000 hatte (vgl. auch Pollug VIII, 20. u. Plut. Aristid. 7., beffen Bericht aber etwasabweichend lautet), mußte binnen gehn Tagen auf gehn (val. Blat. Gorg. p. 516. d.), später auf fünf Jahre das Land meiden (beim Schol. zu Aristoph. Vesp. 1007. ist statt 5' [sechs] unstreitig e' [fünf] zu lesen), ohne daß ihm ein bestimmter Ort des Exils angewiesen wurde (was ber Schol. zu Aristoph. Vesp. 947. und nach ihm Suid. s. v. ὀστρακισμός und der Gramm. in Bekkeri Anecd. p. 285. falfchlich behaupten). Dabei aber blieb feine Ehre, fein Haus und sein Bermögen unangetastet (vgl. Plut. Them. 22. Arist. 7. Nic. 14. Diob. XI, 55. 87.), auch konnte er jederzeit burch einen Bolksbeschluß wieder zurückberusen werden (Plut-

Poricl. 10.). Uebrigens traf biefer Oftracismus bie berühmteften Männer Athens, den Klifthenes felbst, den Themistokles, Aristides, Cimon und Andere.

207) Aeschin. in Ctesiph. §. 3.

208) Aristoph. Acharn. 171. Eccl. 377. Aeschin. de fals. leg. §. 85.

<sup>209</sup>) Ariftoph. Acharn. 20. Thesm. 376. Eccl. 85. 291. 377.

<sup>210</sup>) Thuc. V, 45. Ariftoph. Nub. 579 ff. Eccl. 791. Acharn. 171.

<sup>211</sup>) Bgl. Thuc. V, 45. 46. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 71.

212) Ueber diese Bovar, des Solon vgl. Plut. Solon 19.

218) Ueber diese των πεντακοσίων βουλή oder βουλή οί πεντακόσιοι vgl. Assain. in Ctesiph. §. 2.

214) Plut. Solon 19. Pollug VIII, 115. 155. Arg. zu De-

mosth. in Androt. p. 590. Steph. Byz. v. Begerinidai.

215) Xen. Mem. I, 2, 35.

216) Vgl. Ariftot. Polit. II, 9, 9.

217) Andocib. de myst. p. 47. Thuc. VIII, 66. 69. Xen. Mem. I, 2, 9. Demosth. in Mid. §. 211. p. 551. in Neaer. §. 3. p. 1346. Arg. zu Demosth. in Androt. p. 588. Harpocr. u. Etym. M. v. ἐπιλαχών u. s. w. Bei der Wahl wurden die Ramen aller durch ihr Alter wahlsähigen Bürger vorgelesen und gleichzeitig bei jedem Kamen ein Griff in einen mit weißen und schwarzen Bohnen gefüllten Topf gethan. Eine gezogene weiße Bohne machte zum Mitgliede des Kaths.

<sup>218</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 92. p. 651.

<sup>219</sup>) Plut. Solon 25. Xen. Mem. I, 1, 18. Lyfias in Philon. §. 1.

220) Lycurg. in Leocr. §. 122.

221) Xen. Rep. Athen. 4, 71.

292) Pollug VIII, 95. Schol. zu Aeschin. in Timarch. p. 759.

225) Bouleurygeon: Demosth. u. Aeschin. a. a. D.

- 224) Oeffentlich: Demosth. de fals. leg. §. 18. p. 346. Aristoph. Equ. 629. Plat. Menex. p. 234. a. Lysias de Aristoph. bon. §. 55.; geheim: Aeschin. in Ctesiph. §. 125. Demosth. in Aristog. I. §. 23. p. 776.
- 225) Πουτανεία und πουτάνεις: Harpocr. (p. 259.) Ammon. (p. 120.) Phot., Suid., Etym. M. h. v. Arg. zu Demosth. in Androt. p. 588. u. s. w. Selbst der Schreiber (γραμματεύς), der die Beschlüsse außsertigte und außbewahrte, war für jede Prhtanie ein neuer (Pollux VIII, 98.) und wurde ohne Rücksicht auf die eben regierende Phyle durch das Loos bestimmt, während die Buchsthrung über die Verwaltungsgeschäfte des Raths einem Gegenschreiber (άντιγραμματεύς) oblag. (Pollux a. a. O. vgl. mit Insign. im Corp. Inscr. Gr. I. p. 120, 219. und in Rangadè Antiqq. Hell. I. p. 166. 176.)

<sup>226</sup>) Έπιστάτης: Xen. Mem. I, 1, 18. IV, 4, 2. Demosth. in Androt. S. 5. p. 594. vgl. Blat. Apol. p. 32. a. Gorg. p. 474. Etym. M. h. v. Auch wurde er zuweilen schlechthin moirang genannt (wie bei Thuc. VI, 14. u. Demosth. in Timocr. §. 157. p. 749.). Nebrigens vgl. Plat. Apol. p. 32. b. Gorg. p. 473. e. u. die Boltsbeschlüffe bei Demofth. de cor. §. 29. p. 235. §. 75. p. 250. §. 84. p. 253. §. 105. p. 261.

227) Schol. zu Demosth. in Mid. p. 95. b.

- 228) Schol. Demosth. ibid. Pollug VIII, 96. Arg. zu Demosth. in Androt, p. 590. Bekkeri Anecd, p. 188.
- 229) Denn später ging diefes Geschäft auf die neun aus ben übrigen Phylen burch's Loos bestimmten πρόεδροι über, von denen Einer ebenfalls entorarys hieß und den Borfit führte. (Bgl. g. B. Corp. Inscr. Gr. n. 81. u. 124.)

229b) Aeschin. in Ctesiph. §. 20.

- 230) Durch die εκφυλλοφόρησις, eine Abstimmung, wobei die Stimmen auf Delblätter geschrieben wurden. (Aeschin. in Tim. §. 45.)
- 231) Arg. zu Demosth. in Androt. p. 589. u. §. 8. p. 595. 232) Bal. ben Gib ber Beliaften, nicht gegen folche Beschluffe ftimmen zu wollen, bei Demofth. in Timocr. §. 149. p. 746.

283) Plut. Solon 19. Arg. zu Demosth. in Androt. §. 5. 92. Aristot. Pol. IV, 12, 9. VI, 1, 9.

234) Bal. oben Note 189.

235) Bal. überhaupt Xen. Rep. Ath. 3, 2.

236) Blut. Cimon 17. 237) Xen. Hell. I, 7, 3.

238) Bgl. Xen. Occon. 9, 15. u. Hipparch. I, 8. 13 ff. 3, 12.

239) Βείητ. s. v. τρυσίππιον.

240) Xen. Resp. Ath. 3, 2. Demosth. in Androt. §. 11. p. 598. u. dazu das Argum. p. 587. u. 590.

(1208. §. 6. p. 1208.

- 242) Herod. IX, 5. Thuc. V, 45. Plut. Alcib. 14. Aefchin. de fals. leg. §. 58. p. 238.
- 243) Bollux VIII, 96. u. Schol. zu Aeschin. in Timarch. p. 739.

244) Aeschin. de fals. leg. a. a. O.

245) Bal. Demosth. de fals. leg. §. 126. p. 380.

246) Demosth. de cor. §. 73 f. p. 249. 250. vgl. mit §. 164.

p. 282. u. §. 165. p. 283.

247) Bgl. 3. B. Demosth. de fals. leg. §. 154. p. 389. Dinarch, in Demosth. p. 56. Lycurg. in Leocr. p. 164. Andocid. de myst. p. 3. Diob. XI, 42.

248) Bgl. 3. B. Demosth. in Polycl. §. 8. p. 1208. Plut. Pericl. 32. u. Inschr. bei Böck Staatshaush. Nr. 3. Taf. 2. §. 5.

7. (II. p. 202. 204.)

1

249) Vgl. Antiph. Choreut. §. 49.

<sup>250</sup>) Phot., Suib., Etym. M., Phavor. s. v. ταμίαι u. Pollug VIII, 97. Daher führte auch ber Epistates ben Schlüssel zum Staatsschake. Bal. oben Rote 228.

<sup>251</sup>) Und zwar mit Hülfe ber zehn Apodetten oder Einnehmer. (Bal. Harpocr., Suid., Etym. M. s. v. αποδέκται u. Bekkeri

Anecd. p. 198.)

252) Die orbentlichen Einkünste bes Staats (von benen unten in Rote 318. gehandelt wird) wurden alljährlich vom Rathe bergestalt verpachtet, daß die Erhebung im Einzelnen (daß εκλέγειν: Aeschin. in Timarch. §. 119.) den Pächtern überlassen blieb, die aber für die Erlegung der Pachtsumme nicht nur mit ihrer Person, sondern auch durch gestellte Bürgen (vgl. Demosth. in Timocr. §. 144. p. 745.) nach der ganzen Strenge der Gesetze gegen Staatssichuldner hasten mußten (vgl. Demosth. in Timocr. §. 96. p. 730. mit in Pantaen. §. 22. p. 973. u. in Androt. §. 56. p. 610., auch Andochd. de myst. §. 93.)

253) Egl. Bekkeri Anecd. p. 198.

254) Xen. Rep. Ath. 3, 2. Diefer Tribut bilbete neben etwaigen Gerichtsgelbern, Gelbbußen, Confiscationen und der Vermögenöfteuer ber Bürger den Haupttheil der außerordentlichen Staatseinnahmen.

<sup>255</sup>) Aefchin. in Timarch. §. 104. p. 123. Harpoct., Helych., Suib., Phavor. s. v. ἀδύνατοι, Bekkeri Anecd. p. 345. vgl. Lyfias τερὶ τοῦ ἀδυνάτου p. 738 ff.

256) Schol. zu Aristoph. Plut. 277.

<sup>257</sup>) Demosth. in Mid. §. 85. p. 542. Vit. X oratt. c. 7.

<sup>258</sup>) Pollug VIII, 86. 92.

<sup>259</sup>) Aeschin. in Ctesiph. p. 427, 432, 434.

260) Demosth. de fals. leg. §. 330. p. 446. u. in Lept. §. 120. p. 493.

261) Bgl. Cic. de Or. I, 54. mit Diog. Laert. II. §. 42.

262) Xen. Rep. Ath. 3, 2.

263) Aefchin. in Ctesiph. p. 546 ff.

<sup>264</sup>) Andocib. de myst. p. 55.

- <sup>265</sup>) Bgl. Demosth, de cor. §. 169. p. 295. Plat. Legg. VI. p. 798. c.
- 266) Arg. zu Demosth. in Aristog. I. p. 767. Aristoph. Equ. 301. mit d. Schol. Thesm. 936 ff. Andocid. de myst. §. 91. Demosth. in Timocr. §. 147. p. 746.
- $^{267}$ ) Aristoph. Thesm. 930. 936 ff. vgl. mit 1001 ff. Diese Polizeisoldaten (tausend an der Zahl) hießen entweder nach ihrer Bewassnung Bogenschützen ( $\tau o \xi \acute{o} \tau \alpha \iota$ ) oder nach der Herkunst der meisten Schthen ( $\Sigma x \acute{v} J \alpha \iota$ ). Bgl. Pollux VIII, 132.
- <sup>268</sup>) Aristot. Pol. IV [VI], 12, 3. Schol. zu Demosth. Olynth. II. p. 23. Suid., Hesphy. u. a. Lexikograph. s. v. δημόσιος u. Bekkeri Anecd. p. 234.

269) Die ständigen Oberbeamten hießen άρχαί, die Unterbeamten ύπηρέται und die außerordentlichen, nur zeitweiligen Be-

amten επιμεληταί.

- 270) Die durch's Loos bestimmten Beamten hießen άρχαὶ κληρωταί, die durch Wahl ernannten aber άρχαὶ χειροτονηταί oder αίρεταί. Im Arg. zu Demosth, in Androt. p. 588. werden zwar beide letztere Benennungen unterschieden und sonach eine Dreitheilung angenommen, allein Andere sprechen nur von zwei Klassen, so daß z. B. Aeschin. in Timarch. §. 21. nur κληρ. u. χειρ., Poslux aber VIII, 44. nur κληρ. u. αίρ. unterscheidet.
- 271) Xen. Mem. I, 2, 9. Bgl. oben Rote 217. Rach Demosth, in Boeot. de nom. §. 12. p. 998. jedoch hätte jeder Bewerber seinen Namen auf ein Täselchen schreiben müssen und dieses hätte ihm aus der Urne gezogen das Amt verliehen.

272) Arg. zu Demosth. in Androt. p. 590.

273) Aefchin. in Ctesiph. §. 13.

274) Harpoct. p. 117. s. v. ἐπιλαχών: vgl. Aefchin. in Ctesiph. §. 62. u. Demosth. in Theocrin. §. 29. p. 1331.

275) Bgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 27 ff.

<sup>276</sup>) Bgl. Demosth in Mid. §. 13. p. 519. in Eubul. §. 23. p. 1305. Blat. Rep. V. p. 475. b. Antipho de choreuta §. 13.

277) Bollur VIII, 55. vgl. Demosth. de fals. leg. §. 122. p. 378. §. 124. p. 379. §. 129. p. 381. Aeschin. de fals. leg. §. 94. p. 270.

278) Pollux VIII, 44.

<sup>279</sup>) Bgl. Etym. M. p. 176, 20. s. v. Αφελείς u. Lhjias de invalido §. 13.

280) Bgl. das folgende Kapitel.

281) Bgl. Demosth in Timocr. §. 150. p. 46. Die erste Ausnahme, wo ein Hipparch sein Amt zwei Jahre hinter einander bekleidete, erwähnt Hyperid. pro Lycophr. p. 29.

282) Bgl. Ariftot. Pol. IV [VI], 12, 3. Aeschin. in Ctesiph.

S. 17. Demofth. in Aristog. II. S. 4. p. 771.

<sup>288</sup>) Bgl. Aefchin. in Ctesiph. p. 583. mit Demosth. in Androt. §. 66. p. 613.

284) Bgl. die Beispiele bei Xen. Hell. VII, 1, 38. Demosth. de fals. leg. §. 31. p. 350. u. §. 275 ff. p. 429 f. Aelian. V. Hist. VI, 5. Lysias in Philon. §. 26. p. 328. u. in Ergocl. §. 3.

p. 317 ff. Diob. XV, 95. XVI, 88.

285) Λογισταί (Bollur VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 276.), ευθυνοι (Bollur VIII, 100. Schol. zu Plat. Legg. XII. p. 945. b. Phot. Lex. p. 30 f. Herm.). Daß beibe Namen nicht ibentisch waren, wie Einige glauben, zeigt Harpocr. s. v. Λογισταί auß Aristoteles Rep. Ath. Bgl. auch Schol. zu Plat. l. l. Die Logisten hatten auch ein eigenes Amtslocal, bas λογιστήριον (Harpocr. h. v. u. Lysias pro Polystr. §. 10.)

286) Aeschin. in Ctesiph. §. 15.

287) Schol. zu Ariftoph. Equ. 822. vgl. Demosth. in Timocr.

§. 112. p. 735. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 22.

288) Aeschin. in Ctesiph. §. 23. vgl. Demosth. de cor. §. 117. p. 266. in Aristog. I. §. 37. p. 781. Plat. Pol. p. 299. a. Pollux VIII, 99.

289) Polluz VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 276.

290) Phot. Lex. p. 31. vgl. Andocid. de myst. §. 78.

<sup>291</sup>) Demosth. de cor. §. 74. p. 250.

292) Pollug VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 245. u. Schol. zu Aeschin. in Ctesiph. §. 14.

293) Aeschin. in Ctesiph. §. 21.

294) Ebenbaselbst §. 11. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1075.
295) Außer ber Bekränzung (Aeschin. a. a. O. §. 42.) gehört hierher z. B. die Berleihung des Titels everyerng. (Lystas pro Polystr. §. 19. Demosth. in Aristocr. §. 185. p. 682. u. Xen.

Rep. Ath. 3, 11.)

- 296) Bgl. oben S. 11 ff. Ich füge hier nur noch die έεροποιοί hinzu, durch's Loos bestimmte Beamte, die sür Herbeischaffung der Opser zu den Festen zu sorgen hatten (Aristoph. Nub. 619. Phot. Lex. p. 291. Etym. M. p. 469. Bekkeri Anecd. p. 265.) und neben welchen noch besondere Austäufer der Opserstiere (βοῶναι) vorkommen. (Demosth. in Mid. §. 171. p. 570. bgl. Harpocr. p. 65. u. Suid. h. v. Corp. Inscr. Gr. n. 157. u. Bekkeri Anecd. p. 219.)
- <sup>297</sup>) Σωφρονισταί: Phot., Phavor. u. Etym. M. h. v. Bekkeri Anecd. p. 301. Corp. Inscr. Gr. n. 276. vgl. Dinard, Philocl. §. 15.
- <sup>298</sup>) Γυναικοκόσμοι: Pollux VIII, 112. γυναικονόμοι: Athen. VI, 46. p. 245. b.

299) Bgl. Athen. a. a. O.

- 300) Αστυνόμοι: Plat. Legg. VI. p. 763. c. Ariftot. Pol. VI [VII], 5, 3. Demosth. in Timocr. §. 112. p. 735. Harpocr. p. 52.
- 301) Αγοφανόμοι: Plat. Legg. VIII. p. 849. a. Demosth. l. l. Harpocr. h. v. vgl. Aristoph. Vesp. 1407. Pollux X, 177. Plut. praec. polit. c. 15. u. Plaut. Mil. glor. III, 1, 132.
- 302) Σιτοφύλακες: Harpocr. h. v. p. 172. Phot. Lex. p. 514. (II. p. 157. Nab.) Bekkeri Aneed. p. 300. Rach Phot. a. a. O. wären später in der Stadt dreißig und im Piräeus fünsehn angestellt gewesen.
  - <sup>808</sup>) Μετφονόμοι: Harport. h. v. Bekkeri Anecd. p. 278.
  - <sup>303b</sup>) Όψονόμοι: Athen. VI, 12. p. 228. b.
- 304) Έπιμεληταὶ τοῦ ἐμπορίου: Harpoct., Suid. u. Etym. M. s. v. ἐπιμελ. u. Bekkeri Anecd. p. 255.

305) Κοηνοφύλακες: Phot. p. 851. Nab. ober ἐπιστάται ὑδάτων: Blut. Them. 31. vgl. Hefych. II. p. 584. Schmidt.

306) Bgl. oben S. 118.

<sup>307</sup>) Πωληταί: Pollug VIII, 99. Phot. II. p. 125. Nab.

Harpoer. h. v.

308) Aποδέκται: Bollur VIII, 97. Ariftot. Pol. VI, 5, 4. Harpotr. v. ἀποδ. Etym. M. p. 124. Jonar. p. 234. Bekkeri Anecd. p. 427. Infor. im Corp. Inscr. Gr. n. 84. u. Rangabè Ant. Hell. II. n. 818. p. 451.

309) Pollug a. a. O. Andocid. de myst. §. 152. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1075. Phot. u. Suid. s. v. ταμίαι, Bek-

keri Anecd. p. 203.

- <sup>810</sup>) Daher ταμίαι τῆς Θεοῦ ober τῶν Θεῶν: Demosth. c. Macart. §. 71. p. 1075. Andocid. de myst. §. 132. Pollur VIII, 97.
- 311) Bgl. Plut. Them. 4. Aristid. 24. Diod. XI, 47. Themift. c. 21. 25. Aelian. Var. Hist. X, 17.

<sup>312</sup>) Vitae X oratt. p. 841.

313) Plut. Aristid. 4. Aefchin. de fals. leg. §. 149. Pollur

VIII, 113.

314) Pollux VIII, 98. Aeschin. in Ctesiph. §. 25. Harpocr. p. 29. Neben ihm fungirte später noch ein gewählter Schahmeister ber Theorienkasse (Schol. zu Demosth. Olynth. I. p. 13.), welche aus ben Neberschissen, die eigentlich zu Kriegszwecken bestimmt waren (Demosth. in Neaer. §. 4. p. 1346. Corp. Inscr. Gr. n. 76.), gebildet, jeht aber auf's Theater und andere Bolksbelustigungen verwendet und durch Zuschsseister aus anderen Kassen so vergrößert wurde, daß ihr Schahmeister sast alle anderen Einklinste statt der Apodetten in Empfang nahm. (Aeschin. in Ctesiph. §. 25.)

315) Πράπτορες: Demosth. in Macart. §. 71. p. 1074, in Theocrin. §. 20. p. 1327. u. §. 48. p. 1337. in Aristog. I. §. 28. p. 778. Aeschin. in Timarch. §. 30. Die neben ihnen erscheinenben Επλογείς (Psellus p. 103. Boissonad. Plut. Aristid. 4. Lucian. Char. 11. Harpocr. u. Suid. h. v.) waren nur außerordentlich

gewählte Eintreiber von Staatsgefällen.

<sup>316</sup>) Κωλακρέται: Polluz VIII, 97. Schol. zu Aristoph. Aves 1541. Harpocr. s. v. ἀποδέκται p. 36. Phot. p. 364.

917) *Πορισταί*: Phot. II. p. 100. Nab. Bekkeri Anecd. p. 294. vgl. Antiph. Choreut. §. 49. u. Aristoph. Ran. 1505. (Bei Thuc. VIII, 48. bezeichnet das Wort, im Allgem. für Ber-

mittler gebraucht, nicht biefe Beamten.)

318) Es dürfte hier der passenbste Ort sein von den Einkünsten und Ausgaben des athenischen Staates in Kürze zu handeln. Die Einkünste, die zur Zeit der höchsten Blüthe des Staats 1000 (Xen. Anab. VII, 1, 27.), ja sogar 2000 Talente (Aristoph. Vesp. 657.), d. 4,715,000 oder 9,430,000 Mark unseres Geldes betrugen,

floffen aus vier Quellen, 1) reln, Einkunfte aus gandereien, Walbungen, Bergwerten und anderen Befitungen, aus bem 24ften Theile ber an Brivatperfonen überlaffenen Bergwerte, aus ber Berfonenund Gewerbsteuer ber Schupverwandten (vgl. oben Rote 153.) und Freigelaffenen, aus den Martigelbern, den Bollen und Sandelsabaaben für Einfuhr von Betreibe und anderen Waaren jum 50ften Theile ihres Werthes (Vollux VIII. 10. Xen. de vect. 4. 19. Aristoph. Acharn. 896. mit dem Schol. Bekkeri Anecd. p. 255. 2) popoe, b. h. die jährlichen Tribute ber ginsbaren u. f. w.). Stadte, beren Summe fich ju Ariftibes Zeiten auf 460 Talente belief (Blut. Aristid, 24. Thuc. XI, 96.), ju Anfang bes peloponnef. Krieges aber bereits auf 600 Talente gestiegen mar (Thuc. II, 13.) und später bis auf 1300 Talente ftiea (Plut. a. a. D.). 3) reunματα, Strafgelber und bie aus confiscirten Butern gelöften Summen, von benen nach Abgabe bes 10ten Theiles an Athene und bes 50 ften an andere Gottheiten (Xen. Hell. I, 7, 10. Demofth. in Macart, §. 71. p. 1074. in Timocr. §. 120. p. 738. in Theocr. §. 14. p. 1326.) ber Ueberschuß in die Staatstaffe floß. (Bgl. Andocid. de myst. §. 73. Demosth. in Mid. §. 133. p. 558. Diogenian. II, 21. Zenob. I, 74. Befych. I. p. 928.). 4) είσφοoal, außerordentliche Abgaben, die nach Beschluß der Boltsberfammlung entweder ben Burgern allein, ober zugleich auch ben Schutzverwandten und Freigelaffenen anfangs nur in Rriegszeiten auferlegt (Xen. de vect. c. 4.), fpater aber ju bringenden Bedürfniffen bes Staats febr oft, ja faft jährlich wiederholt wurden. Die decretirte Summe wurde auf die 10 Phylen vertheilt und von den Demarchen eingesammelt (Pollux VIII, 9.). Außerbem aber rechnete ber Staat auch noch in Zeiten ber Roth auf freiwillige Beitrage reicher Bürger, und nimmt man bazu, was die Wohlhabenden zu ben Liturgien aufwenden mußten, fo fieht man, daß der athenische Bürger febr ftart mit Abgaben belaftet war, und wird es nicht unglaublich finden, daß mancher Burger fein halbes Bermogen bem Staate opferte. So berechnet bei Lyfias zu Anfang von Or. 21. p. 698. R. ein Bürger, daß er in 7 Jahren 10 Talente und 36 Minen, b. h. über 50,000 Mark Reichsmunge, für den Staat verwendet habe. Die von diefen Ginnahmen beftrittenen Ausgaben zerfielen in χρήματα της διοικήσεως, b. h. Auswand für die Regierung, die Berwaltung, die Gerichte u. f. w., in στρατιωτικά oder Kriegskosten und in Jewoira oder Gelber, die Religionszwecken gewidmet waren, wozu auch die Rosten ber Feste und ber bamit perbundenen Schauspiele und die den Burgern als Bergutung bes Eintrittsgeldes in's Theater gezahlte Summe gehörte (Pollug VIII, 9. Liban. Arg. zu Demofth. Olynth. I. p. 8. R.). Diefe Bewoixá χρήματα wurden zwar zuweilen, wenn die Rriegskoften auf andere Weise nicht aufzubringen waren, auch bazu verwendet (Demosth. Olynth. I. S. 19. p. 14.), feit Eubulos jeboch galt bieß für ein Capitalverbrechen (Liban. a. a. D.).

319) Pauf. II, 19, 2. Bur Zeit ber Perfertriege finden wir

in Argos noch einen βασιλεύς (Herob. VII, 149.).

<sup>320</sup>) Axistot. Pol. V, 4. Später, im macebonischen Zeitalter, hatte Argos wieder Tyrannen. (Polyan. III, 8. Paus. II, 8, 5. Plut. Arat. 25—29.)

321) Ariftot. Pol. V, 3, 4. Diob. II, 77. 80. XIII, 5. XV,

58. Blut. Alcib. 15.

<sup>322</sup>) Bgl. Diod. XV, 57 f., wo erzählt wird, daß bei Entbeckung einer Berschwörung der Aristokraten gegen die Demokratie 1200 berselben durch Skytalismus (Stockprügel) umgebracht wurden.

323) Diob. XV, 40.

324) Bgl. Aeneas Tact. nolioqu. c. 11.

325) Die in Argos γυμνήσιοι oder γυμνητές hießen. (Hespit). h. v. Steph. Byd. v. Xios, Bollux III, 83.)

326) Aeneas a. a. D.

- 327) Thuc. V, 27. 28. 31. 41. 44. 60. 76. 81. 82. VI, 61. Ariftot. Pol. V, 3. 4. Diod. a. a. O. In Wiberspruch damit steht sreilich Herod. VII, 148 f., wo Gesandte dem Rathe ühren Bortrag machen und von ihm eine abschlägliche Antwort erhalten, ohne daß die Sache an's Bolt gebracht zu werden scheint.
- $^{328)}$  Die, wie es scheint, mit bem allgemeinen Namen  $\delta\eta\mu\nu\nu\rho\gamma\rho\delta$  bezeichnet wurden. (Bgl. Etym. M. p. 265, 45. und Zonar. h. v.)

329) Thúc. V, 47.

330) Bgl. Diod. XIX, 63. mit Plut. Alcib. 15.

<sup>331</sup>) Αρτῦναι: Thuc. a. a. O.

382) Thuc. V, 59. 60. Diod. XII, 78.

333) Diod. XV, 40.

- 334) Aristot. Pol. V, 2. 5. Schol. zu Aristoph. Equ. 855. Phavor. s. v. dorganirda.
- 385) Λογάδες (Auserwählte): Thuc. V, 67. vgl. mit c. 72. 73. u. Diob. XII, 47. Dieses stehende Heer en miniature bilbete doch offenbar eine Handhabe der Aristokratie.
- $^{336})$  Thuc. II, 2. Dion. Hal. I, 22. Schol. zu Pauf. II, 17. 5.

337) Plut. Qu. Gr. 1.

338) **Vgl.** Plut. Timol. 5.

339) Herob. V, 92. Strab. V. p. 378.

340) Aristot. Pol. V, 8, 4. 9, 22.

341) Auch später im Jahre 366 v. Chr. wurde durch Timophanes wieder auf kurze Zeit eine Tyrannis gegründet, die aber durch bessen Bruder Timoleon bald wieder gestürzt wurde. (Plut-Timol. 4. Bgl. Aristot. Pol. V, 5, 7. Diod. XVI, 65. u. Polyän-VIII, 46.)

342) Apostol. Proverb. XIII, 93.

343) Schol. zu Pind. Olymp. XIII, 127.

344) Plut. Timol. 7. Diob. XVI, 66. Damit steht ebenbaselbst c. 65. nicht in Widerspruch, welche Stelle eben nur für den Einfluß der Gerusia auf die Bolksversammlung zeugt.

845) Bgl. Plut. Timol. 3.

- 346) Diob. XVI, 65.
- 847) Thuc. I, 56. mit d. Schol.
- 348) Thuc. V, 59.
- 349) Thuc. V, 60.
- 850) Plut. Arat. 2. Pauf. II, 8, 1.
- 351) Xen. Hell. VII, 1, 44. 45. 3, 2—5. Plut. Arat. 9. Bauf. II, 8, 2. 3.

352) Berod. V, 68.

- 353) Demosth. π. τ. πρὸς Αλέξ. συνθ. 10 ff. p. 214. Polyb. II, 38, 6. 8. 40, 5. 6. 44, 6. vgl. XXVI, 2, 2. Xen. Hell. VII, 1, 41 ff. u. Plut. Arat. 49.
  - 354) Polyb. XXXVIII, 3, 7. 355) Ariftot. Pol. VIII, 7, 1.
- 856) Nach Aristot. Pol. V, 5, 8. "auf ähnliche Art, wie zu Sparta."
  - 357) Xen. Hell. VII, 4, 15.

<sup>358</sup>) Pauf. V, 9, 5.

359) Thuc. V, 47. In Bezug auf die Kriegführung erwähnt Xen. Hell. VII, 4, 13. 16. auch "die Dreihundert", also ein stehenbes, geschlossens Corps, wie die Logades in Argos (f. oben Rote 335.).

360) Polyb. IV, 73, 8.

361) Pauf. IV, 4, 3. vgl. mit IV, 3, 4. u. Plut. Lycurg. 5.

362) Diob. XV, 66. Pauf. IV, 26. 27.

363) Polyb. VII, 10, 1.

364) Demosth de cor. §. 295. p. 324.

- 366) Polyb. XXIII, 10. Plut. Philop. 18. Liv. XXXVI, 31.
- \*866) Rach Bauf. VIII, 51, 2. sprach bie Bolksversammlung, nach Livius XXXIX, 49. 50. aber ber Kath bas Urtheil über Philopömen.

367) Polyb. IV, 4, 2. 3. 31, 2.

- 368) Polyb. IV, 31, 2. 32, 1. Pauf. IV, 29, 5. Plut. Arat. 49.
- 369)  $Ti\mu o \tilde{v} \chi o \iota$  (d. h. eigentlich Ehre Habende, in Ehren Stehende): Athen. IV, 32. p. 149. f. Auch in der photäischen Kolonie Massilia führte die oberste Staatsbehörde diesen Titel. (Strab. IV. p. 179.)
- <sup>870</sup>) Polyb. VI, 48, 1. Aelian. Var. Hist. II, 22. vgl. Hervol. IV, 161.
  - 871) Ariftot. Pol. VI, 4. Aen. Hell. V, 2, 7. VI, 4, 18.

872) Xen. Hell. VI, 5, 4. 5.

<sup>873</sup>) Ariftot. a. a. O.

874) Bei Xen. Hell. V, 2, 3. 6. heißen sie im Allgemeinen δήμου προστάται.

- 375) Thuc. V, 47.
- 876) Ariftot. Pol. V, 5.
- 377) Plut. Qu. Gr. 18. 59. vgl. Diod. XV, 40.
- <sup>378</sup>) Schol. zu Aristoph. Equ. 851. Phavor. s. v. οστρακίνδα.
- 379) Thuc. IV, 74. vgl. mit V, 31.
- 380) Thuc. a. a. O.
- <sup>381</sup>) Inschr. in Marm. Oxon. n. 28., bei Spon Miscell. X, 11. 14. 16. 19. 20. 23. 24. Murat. 545, 2. 559, 1. u. s. w.
- 382) Thuc. IV, 66. nennt die Beamten im Allgemeinen Bolts=
  - 383) Demosth. de fals. leg. §. 295. p. 435.
  - 384) Bauf. I, 43, 2.
  - 385) Marm. Oxon. n. 24.
- <sup>386</sup>) Thuc. III, 62. IV, 76. V, 31. Diob. XII, 69. Plut. Aristid. 18. Paul. IX, 6, 1. Ariftot. Pol. V, 3. Xen. Hell. V, 4, 46.
- 387) Xen. Hell. III, 5, 8. Diob. XV, 78. 79. Plut. Pelop. 11. Demosth. 18.
- <sup>388</sup>) Und zwar durch Abstimmung mit Aufheben der Hände. (Plut. Pelop. 15. 35.)
  - 389) Diob. XV, 72. Repos Epam. 7, 4.
- <sup>390</sup>) Demosth, de cor. §. 213 f. p. 299 f. vgl. ebenbaselbst §. 167. p. 283.
- 391) Polyb. XXVII, 1, 12. 13. Die Errichtung von Denk-malen geht balb vom Bolke allein, balb von Rath und Bolk zugleich aus. (Bgl. Inschr. bei Murat. 226, 2. 229, 1. 244, 6. 255, 7. 570, 4. 661, 1.)
- <sup>392</sup>) Bon Herob. V, 79. άλία, von Demosth. de cor. §. 213.
   p. 299. u. Plut. Pelop. 12., wie anderwärts, ἐκκλησία genannt.
   <sup>393</sup>) Bgl. Baus. IX, 1, 3.
  - 394) Blut. de gen. Socr. 30.
  - 395) Ariftot. Pol. III, 5. VI, 7.
  - 396) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2554 ff.
- 397) Plut. a. a. O. Auch in anderen böotischen Städten, in Chäronea (Plut. Qu. Rom. 40.), Platää (Plut. Aristid. 21.), Orchomenos (Corp. Inscr. Gr. 1564.), Lebadeia (ibid. 1575.), Tanagra (ibid. 1562. 1568. a. b.), Thespiä (ibid. 1585.), Kopā (ibid. 1574.), Chalkia (ibid. 1567. 1607.) und Akraphiä (ibid. 1587.) kinden wir Archonten.
- 398) Sie konnten Jeben ergreifen und in Fesseln legen lassen (Xen. Hell. V, 4, 8. Plut. de gen. Socr. 32.), leiteten die Ausbebungen zum Kriegsdienste (Corp. Inscr. Gr. 1574.), hatten auch mit Geldgeschäften zu thun und ein besonderes Schathaus (ibid. 1569. a. 1570. a.). Wahrscheinlich waren ihrer sechs, wie zu Orschomenos und Kopā (ibid. 1573. 1574.).
  - 399) Xen. Hell. V, 4, 2. 8. 51. Plut. de gen. Socr. 4. 30.

- u. Pelop. 7. Corp. Inscr. Gr. n. 1598. Auch in Orchomenos und Kopa hatten die Polemarchen ihren Grammateus (Corp. Inscr. Gr. 1578. 1574.).
  - 400) Im Corp. Inscr. Gr. 1576. είλαρχέοντες genannt.
  - <sup>401</sup>) Plut. a. a. O. Inschr. bei Murat. 594, 2.
- 402) Die Städte Bootiens bildeten einen Bund (xoινον Βοιωτων), an deffen Spige ein Archon ftand (άρχων εν κοίνῷ Βοιωτων: Inschr. bei Rangabe Antiq. Hell. n. 679.), ber wohl immer aus Theben stammte (wie ber im Corp. Inscr. Gr. n. 1593. Benannte). Er war Brafident einer aus vier Mitgliedern bestehenden Thuc. V, 38.) berathenden Behorde (von Thuc. 1. 1. Bovký genannt: val. auch die Inschr. im Corp. Inscr. Gr. 1593. I. p. 776.), welche ihren Sig in Theben hatte, von der wir aber nicht wiffen, wie und von wem ihre Mitglieder gewählt wurden. Die aus-führende Behörde des Bundes waren die Bootarchen, deren Zahl wechselte, je nachdem fich mehr oder weniger Städte jum Bunde hielten. (Bgl. Thuc. IV, 91., wo awölf oder dreigehn, Diod. XV, 52 j. Pauf. IX, 13, 8., wo nur fieben, Pauf. X, 20, 3., wo gar nur vier genannt werden, wohl nur die, welche eben am Feldzuge Theil nahmen.) (Bur Beit des peloponnefischen Rrieges waren ihrer eilf, von benen swie ftets: vgl. Thuc. II, 2. IV, 91. VII, 30. Diod. XV, 51. Plut. Pelop. 24. 25.] zwei aus Theben waren, fo bag also bamals der Bund gehn Stäbte umfaßte.) Sie wurden bon ben einzelnen Städten in ber Boltsversammlung auf ein Jahr gewählt (Plut. Pelop. 12. 13.), konnten aber nach Ablauf ihres Jahres wieder gewählt werden. (Pelopidas war eilsmal hinter-Ihnen lag es ob, die Beschluffe ber vier einander Böotarch.) Rathe zu vollziehen (vgl. Plut. Ages. 6. u. Xen. Hell. III, 4, 4.) und im Rriege bas Beer anzuführen; auch verordnete Jeder in feinem Staate, was fich auf die Rriegsangelegenheiten bes Bundes bezog (vgl. Pauf. IX, 1, 3.). Wenn fie auch fonft von ben vier Rathen abhingen, waren fie boch im Rriege ziemlich felbftftandig, bilbeten einen eigenen Ariegsrath unter bem Borfit eines ber beiben Thebaner, die stets abwechselnd den Oberbefehl führten (Thuc. IV. Diob. XV, 51.) und entschieben in Rriegsfachen bes Bunbes 91. nach Stimmenzahl (Pauf. IX, 13, 3.). Jeber Bootarch war nur feinem Staate und beffen Gerichten, nicht aber ben Bunbesbehörben verantwortlich. (Epaminondas und Belopidas werden in Theben por ein Bericht geftellt [Plut. Pelop. 25. Repos Epam. 8.], eben weil sie Thebaner waren.) Der Bund hielt allgemeine Bersamm-lungen (Pauf. VII, 16, 6. IX, 84, 1.), in welchen gemeinschaftliche, besonders auswärtige Angelegenheiten entschieden, mit fremden Gefandten unterhandelt (Diod. XVI, 85. Liv. XXXIII, 2.) und bie Bundesbeamten, namentlich die Bootarchen, gewählt wurden (Liv. XLII, 43.), u. feierte ein mit ritterlichen Spielen verbundenes, jahrliches Bundesfest, die Pamböotia (Polyb. IV, 3, 5. IX, 34, 11.

Strab. IX. p. 411. Plut. narr. amat. 4. Corp. Inscr. Gr. n. 1588.), in der Gegend von Koronea beim Tempel der itonischen Athene. (Paus. IX, 34, 1.) Obgleich das immer nur ziemlich lockere Bündniß, auf welches Theben einen entschiedenen Einfluß übte, von den Kömern zweimal aufgelöst wurde (Polyb. XXVII, 1, 7. Liv. XLII, 44. Paus. VII, 16, 6.), setzte es doch selbst noch in der Kaiserzeit ein Scheinleben sort. (Paus. IX, 34, 1.)

403) Bgl. oben S. 130.

404) Aristot. Pol. II, 5. 10. VIII, 10. Strab. X. p. 480. 482. 483. Diese den Syssitien der Spartaner entsprechenden Männermahle hießen hier ανδφεία. (Strab. p. 480. 482.)

405) Ariftot. Pol. II, 7, 3. - Soficrates bei Athen. VI. 84.

p. 263. f. nennt sie υπηκόους.

<sup>406</sup>) In Areta hießen sie αφαμιώται ober κλαρώται (Athen. a. a. D. Strab. XV. p. 701. u. Helphy. h. v.). Reben ihnen ersicheinen auch noch μνώται (Athen. VI, 93. p. 267. c. bgl. mit VI, 84. p. 263. f.), b. h. Staatsstlaven ober Leibeigene auf ben Bestigungen bes Staats.

407) Ariftot. II, 7, 4.

408) Aristot. a. a. O. vgl. Strab. X. p. 484.

- 409) Inschr. bei Chishull Antiq. Asiat. p. 108. 110. 114. 116. 118. ober im Corp. Inscr. Gr. n. 3047. 3048. 3050—52. 3056. 3058.
- 410) Polyb. VI, 46, 4. Im Widerspruch damit aber steht die Nachricht bei Aristot. Pol. II, 10., daß die Mitglieder des Kaths auf Lebenszeit ernannt worden wären.
- 411) Nach Strab. X. p. 484. durch Wahl, nach Aristot. a. a. O. aber, wie es scheint, durch's Loos.
- 412) Κόσμοι, d. h. Ordner: Aristot. Pol. II, 7, 3. Strab. a. a. O. ober (nach Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 3047. 3051. 3052. 3057.) κόσμιοι. Ein πρωτόχοσμος erscheint auf Insch. bei Gruter p. 1034. n. 8—11. p. 1085. n. 2. 4. 5. p. 1094. n. 5. Murat. 1056, 1. u. s. w.

418) Aristot. a. a. O. u. Strab. X. p. 482. Cic. Rep. II, 33.

414) Aristot. II, 7, 5. Strab. X. p. 484. In beiden Stellen heißen die Mitglieder γέροντες, so wie das ganze Collegium auf Inschr. γερουσία, mährend es Aristot. a. a. O. βουλή nennt.

415) Ariftot. II, 7, 5.

416) Bgl. Polyb. VI, 46, 4.

417) Aristot. u. Strabo a. a. O.

418) Ariftot. Pol. II, 7, 3.

419) Bgl. die Inschr. bei Gruter p. 505. Chishull p. 129 ff. in d. Marm. Oxon. n. 27. u. Corp. Inscr. Gr. n. 2556.

<sup>420</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 3053.

- <sup>421</sup>) Ibid. n. 2554. 2556, 40.
- <sup>422</sup>) Ibid. n. 3048. 3049. 3058.

498) Ibid. n. 2556, 30.

424) Ibid. n. 2556. (vgl. oben Rote 422.)

426) Bgl. die eben angeführte Inschr. u. Aristot. Pol. II, 7, 7.

426) Polyb. XXIII, 15, 1. Inschr. bei Chishull p. 108—137. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 2554. 2556. 2557.

427) Ariftot. Pol. II, 7, 3.

428) Ariftot. ibid. §. 6. Bgl. jeboch oben Rote 410.

429) Aristot. ibid. Auch hieraus kann man vielleicht auf eine Gerichtsbarkeit berselben schließen, wenn man berückschiet, daß in Athen nur die Richter unverantwortlich waren. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß, wenn sie ihr Amt lebenslänglich verwalteten, bei ihnen nicht von einer Rechenschaftsablegung die Rebe sein konnte, wie sie von anderen Beamten bei Niederlegung ihres Amts verlangt wurde. Ob sie aber auch während ihrer Amtssührung über jede Berantwortlichkeit erhaben waren, dürste doch zu bezweiseln sein, da übrigens ihre Gewalt keine übermäßig große gewesen zu sein scheint.

480) Strab. X. p. 481.

## 18. Kapitel.

## Der ätolische und achäische Bund.

[Rurze Gefchichte, Berfaffung und Beamte beiber Confoberationen.]

Hachdem wir von der Berfaffung und Berwaltung der einzelnen Staaten gehandelt haben, muffen wir der Bollftandiakeit wegen auch noch der beiden großen hellenischen Conföderationen. ber atolischen und achaischen, gebenken, obgleich fie freilich erft einer späteren Zeit angehören. Schon feit ben alteften Zeiten bestand in den griechischen Staaten ein Bundesverhältniß. nämlich trot bes Königthums tein ftrenges und festes Staatsverhältniß ftattfand, sondern die einzelnen Diftritte und Städte ziemlich felbstständig neben einander ftanden, ihre besondere Regierung und Verfassung, ihren eigenen Rath u. s. w. hatten, und fich nicht felten unter einander felbst betriegten, fühlte man. besonders wenn ein Angriff von Außen erfolgte, schon frühzeitig das Bedürfniß eines Zusammenhaltens, eines nach gleichem Plane handelnden Gesammtvereins, und so bildete fich denn in ben meiften griechischen Staaten ein Bund der einzelnen Städte mit allgemeinen Bundesversammlungen, in denen über gemeinsame Angelegenheiten berathschlagt wurde, und mit gemeinschaft= lichen Beiligthumern und Feften.1) Die Städtebundniffe zweier griechischer Landschaften aber, Aetoliens und Achaja's, erweiterten fich in späterer Zeit zu mächtigen, mehrere Staaten umfaffenden Confoderationen, welche auf die Schickfale Griechenlands von entschiedenstem Ginfluß maren, was namentlich von dem achäischen Bunde gilt, zu welchem zulett der ganze Beloponnes gehörte.

Die weitere Entwickelung und höchfte Blüthe des ichon früher bestandenen ätolischen Städtebundes fällt allerdings erft in's macedonische Zeitalter und in's dritte Jahrhundert v. Chr., wo er fich über die Grenzen Actoliens hinaus auszudehnen begann und ein gefährlicher Gegner ber macebonischen Serrschsucht murbe. Schon im Jahre 279 v. Chr. nöthigte er die Stadt Beratlea in Theffalien ihm beizutreten, 2) ber bann andere theffalische Städte, wie Lamia und Hypata, 3) das lotrifche Raupaktos, 4) Phigalea in Arkadien 5) und andere folgten, worauf auch Phokis und Lokris. 6) Kirrha und das delphische Heiligthum 7) dem Bunde unterworfen wurden. Den Gipfel feiner Macht aber erftieg er nach ber ben Böotiern um Olymp. 132 ober 252 v. Chr. beigebrachten Niederlage, 8) wo er nicht nur jene Landschaften, sondern auch Theile von Akarnanien, 9) das füdliche Theffalien, 10) den größten Theil Artadiens 11) und die tephallenischen Infeln 12) umfakte. Bu biefer Reit wurde bie Bundesgewalt in hochfter Stelle von einer allgemeinen Berfammlung ausgeübt (Banatolion genannt), 18) in welcher namentlich über Krieg und Frieben und über Bündniffe Beschlüffe gefaßt wurden und bie Wahl der Beamten erfolgte, 14) mit welcher auch fremde Gefandte und Serrscher unmittelbar verhandelten, 15) während auch sie felbst Gesandtschaften aussendete. 16) In diesen allgemeinen Berfammlungen hatte jeder atolische Bürger Zutritt und Stimme. 17) Sie wurden regelmäßig an bestimmten Tagen 18) und gewöhn= lich zu Thermum (Thermus, Therma) gehalten 19) und die Bersammlung zur Wahl bes Strategen und ber übrigen Beamten fand jedesmal am Tage der Serbst-Tag= und = Nachtgleiche ftatt.20) An der Spike der Berwaltung ftand ein Strateg, der den Borfit und Bortrag in den Bundesversammlungen hatte, 21) der auch zum Weldzuge ausschrieb 22) und beffen Name allen Staatsurfunden, Berträgen und Beschlüffen des Bundes vorgesett wurde. 23) Neben ihm erscheinen als Behörden und Beamte des Bundes noch Apokleten, 24) ein ftandiger, wie es scheint, aus breifig Mitgliedern beftehender 25) Bundesrath oder Ausschuff, an beffen Zuftimmung der Strateg bei feinen Sandlungen gebunden war, 26) ein Sipparch, 27) der den nächften Rang nach bem Strategen einnahm, ein Bundesschreiber (Grammateus) 28) und mehrere Gesetschreiber (Nomographen). 29) Nach wechsel= vollen Schicksalen und fast stetem Rampfe mit dem immer

mächtiger werdenden achäischen Bunde schloß der Bund im Jahre 211 v. Chr. ein Bündniß mit Rom, das aber später die Aetolier ihrem Schicksale überließ, 30) und als sie Antiochus den Großen von Sprien zur Befreiung Griechenlands eingeladen hatten, 31) nach dessen Besiegung völlig unterjochte, nachdem sie ihm schon längst seindselig gegenüber gestanden hatten. 32) Doch bestand der ätolische Bund dem Namen nach selbst noch im zweiten christlichen Jahrhundert. 38)

Gine noch viel bedeutendere Rolle, als im nördlichen Griedenland der atolische Bund, spielte im Beloponnes ber etwas später entstandene achaische. Auch in Achaja hatte wohl schon feit Aufhebung der koniglichen herrschaft ein Städtebund beftanden: doch find uns darüber keine Rachrichten zugekommen. to dak für uns die Geschichte des Bundes erft im macedonischen Beitalter beginnt, wo auch Achaja von Macedonien abhängig und der alte Bund so aut als aufgelöft war. Erft im Jahre 280 v. Chr. benutten, wie es icheint, die vier achaischen Stabte Batra, Dyme, Tritaa und Phara die damals gerade mifiliche Lage des Antigonus Gonnatas, um bas macedonische Roch abauschütteln und einen neuen Bund au errichten, dem nach und nach auch die übrigen beitraten, so daß derselbe nun aus 12 Städten bestand. 34) Seine wirkliche Bedeutung aber verdankte der Bund erft dem Aratus, der ihm nicht nur im Nahre 251 seine eigene Baterstadt Sichon, 35) sondern auch im Jahre 243, nach Bertreibung der macedonischen Besatzung, Korinth zuführte, 36) worauf fich dann auch andere Städte und Lanbichaften des Belovonnes dem Bunde anschlossen, 87) so daß er aulett die gange Halbinfel umfaßte. 38) Das Berhaltniß des Bundes aber war ein fo enges, daß er gleichsam nur einen Rorper ju bilben schien 39) und nach bem Ausspruche bes Polybius 40) bem Peloponnes nichts fehlte, als eine gemeinschaftliche Mauer, um nur eine Stadt, ein Staat ju fein; was jeboch nicht fo ju verftehen ift, als ob den einzelnen Gliedern des Bundes alle Selbft= ftanbigkeit gefehlt hatte. Sie hatten nur die Bundespflicht zu erfüllen und ben Bundesgesetzen zu gehorchen, konnten aber fonft auch eigenmächtig handeln, ja felbst in Bezug auf auswärtige Angelegenheiten und auf Krieg und Frieden. 41) Der Bund scheint nur zuweilen, wo es fein Interesse unbedingt erforderte, mit willführlicher Gewalt in die Verwaltung der einzelnen

Staaten eingegriffen zu haben; und wenn wir lefen, 42) daß alle Glieder des Bundes nicht nur einerlei Mak, Gewicht und Mingen, fondern auch diefelben Gefete, Beamten, Rathe und Richter gehabt hatten, fo ift bien boch nur von ben Gefeken, Beamten und Richtern bes Bundes in Bezug auf allgemeine Bundesangelegenheiten zu verfteben, nicht als ob der Bund auch bie ganze Bermaltung und Rechtspflege ber einzelnen Staaten geleitet hatte, beren Selbstständigkeit vielmehr fo wenig, als irgend möglich, verkurzt wurde. Die Bundesverfassung wird mit Recht bemokratisch genannt, 48) und galt als ein Muster reiner und achter Demokratie. 44) Alle Glieder hatten gleiche Rechte, die neu aufgenommenen so aut wie die ältesten. 45) Die Bundesversammlungen; welche die höchfte Gewalt des Bundes übten, bestanden nicht etwa blos aus Abgeordneten der einzelnen Stäbte, fondern jeder ihrer Bürger, der dreißig Jahre gablte, ohne Unterschied des Standes und Bermogens, konnte baran Theil nehmen, 46) und seine Meinung über den vorgetragenen Gegenftand äußern, denn der Serold forderte alle Anwesende jum Sprechen auf. 47) Doch durfte felbst von den Bundesbeamten über nichts Anderes gesprochen werden, als über die auf die Tagesordnung gesetten Gegenstände. 48) Die regelmäßigen Bersammlungen wurden jährlich zweimal, 49) im Frühling und Herbste, 50) jedesmal drei Tage lang, 51) bei Aegium, der Bundes= hauptstadt, in einem dem Zeus geheiligten Haine gehalten. 52) Außerordentliche Versammlungen aber wurden auch nach anderen Bundesftädten, felbft außerhalb Achaja's, ausgeschrieben. 58) Philopomen machte fogar ben Vorschlag, daß die ordentlichen Berfammlungen in allen Bundesftädten abwechselnd gehalten werden sollten: 54) doch wurde derselbe, wie es scheint, nicht an-Bei der Frühlingsversammlung fand die Wahl der genommen. Beamten ftatt, 55) und am zweiten Tage jeder Bersammlung mußte die Borlegung der Entwürfe zu den zu faffenden Beschlüffen erfolgen, 56) diefe felbst aber am dritten Tage abgefaßt werden. 57) Die Berufung zu den Bundesversammlungen ging von den zehn Demiurgen aus (f. unten),58) die nebft dem Strategen die oberfte Bundesbehörde bilbeten, in den Versammlungen felbst den Borfit führten, den Bortrag machten und die Abftimmung leiteten, 59) Lettere erfolgte nach Städten, nicht nach Röpfen. 60) Was nun den Geschäftstreis des Bundestages

betrifft, fo hatte er zuerft über Krieg und Frieden zu enticheiden und über die Kührung des Kriegs Bestimmungen zu treffen. 61) sodann die Verhandlungen mit fremden Gesandten zu führen. 62) und die Absendung eigener Gesandten anzuordnen, die dann der Bundesversammlung über die Ausführung ihres Geschäfts Bericht zu erstatten hatten. 63) Daß Verfassung und Gesetzgebung Sache ber allgemeinen Versammlung war, versteht sich wohl von felbft, und daß in ihr auch die Wahl der Beamten erfolgte, haben wir schon oben gesehen. Auch richtete fie über Bergehungen gegen den Bund, namentlich von Seiten der Bundesbeamten. obaleich sie dazu bisweilen auch besondere Richter niedersette. 64) Ihr ftand auch die Entscheidung über die Aufnahme neuer Bundesglieder 65) und das Recht zu, Chrenbezeigungen zu decretiren. 66) Neben dem Bundestage aber beftand auch noch ein Bundesrath oder Bundestagsausschuß (Bule),67) von welchem wir aber weiter nichts wiffen, als daß er aus Abgeordneten ber einzelnen Städte bestand 68) und Diaten empfing, 69) also teine ftandige Behorde fein konnte. Wir haben nun noch von ben Bundesbeamten zu handeln, die ftets auf ein Jahr gewählt wurden, ohne daß Wiederwählbarkeit ausgeschloffen war; ja felbft von der Beftimmung, daß diefelbe Burde nicht mehrere Jahre lang hintereinander bekleidet werden follte, finden fich Ausnahmen. 70) Die höchften berfelben waren, wie icon aesaat, der Strateg und die Demiurgen. Früher hatte der Bund zwei Strategen gehabt, etwa um's Jahr 260 v. Chr. aber entichloß man fich, die Verfaffung badurch zu vereinfachen, daß man nur einen Strategen wählte. 71) Diefer Strateg führte nicht nur, wie schon fein Titel zeigt, den Oberbefehl im Rriege, erließ das Aufgebot aum Weldauge 72) und schrieb Beitrage an Mannschaft und Gelb aus, sondern war auch Civilbeamter, hatte mit den Demiurgen den Borfit in den Bundesversamm= lungen, führte das Staatsfiegel des Bundes 73) und die Berhandlung mit auswärtigen Staaten, so weit diese nicht ihrer Wichtigkeit wegen bor ben Bundestag gezogen wurde. Wenn ein Strateg mahrend seines Amtsjahres ftarb, so trat bis zur nächsten gewöhnlichen Wahlzeit sein Borganger in seine Stelle ein. 74) (Für einzelne Landestheile kommen auch Unterftrategen vor.) 75) Die zehn Demiurgen 76) waren eine neben dem Strategen fungirende, ftanbige Behörde, ein Regierungerath, welcher. bellas. 2. Banb.

wie icon berichtet, die Bundesversammlung zusammenberief und in ihr mit jenem zugleich den Borfit führte, den Strategen fogar in den Krieg begleitete 77) und überhaupt eine wichtige Rolle Andere Bundesbeamte waren gespielt zu haben scheint. Hipparch, 78) deffen Stelle die nächste Stufe zur Strategie bilbete, und ber Staatsschreiber (Grammateus). 79) Um nun schließlich noch ber späteren Geschichte des Bundes turz zu gedenken, so war es die Rivalität des atolischen Bundes und besonders die feinbselige Haltung Sparta's, welche den Grund zum Berfall beffelben legte. Rach ben fiegreichen Unternehmungen bes Spartaners Kleomenes III. gegen den Bund 80) warfen sich die bebrängten Achäer im Jahre 224 v. Chr. auf Rath bes Aratus bem macedonischen Könige Antigonus Doson in die Arme, 81) und so gerieth ber Bund in Abhängigkeit von Macedonien. 82) Philopomen ftellte awar durch Waffengluck und hauptfächlich baburch, daß er im Jahre 192 v. Chr. ben Anschluß Sparta's an den Bund erzwang, 83) die Selbftftandigfeit und Dacht beffelben auf einige Zeit wieder her, 84) bereits aber hatte fein Glud die Gifersucht Roms erregt und der fortwährende Sader ber griechischen Staaten unter einander felbft, namentlich der von Philopomen hart gezüchtigte Berfuch Sparta's, fich wieder vom Bunde loszureißen, 85) gab den Römern eine erwünschte Gelegenheit, sich in die griechischen Angelegenheiten zu mischen und den letten Reft von Selbstftandigteit des Bundes ju vernichten. Das unkluge Verhalten des Strategen Kritolaus einer römischen Gesandtschaft gegenüber im Jahre 147-146 v. Chr. und ein erneuter Angriff ber Achaer auf Sparta veranlagte bie Romer zu einem Kriege gegen den achaischen Bund und bie Eroberung und Zerftörung Korinths durch Mummius im Jahre 146 v. Chr. 86) führte die Auflösung des Bundes und die Herrschaft Roms über Griechenland herbei, welches später von Auguftus unter dem Ramen Achaja zur römischen Provinz gemacht wurde. Der früher aufgelöfte Bund wurde jedoch dem Namen nach bald wieder hergeftellt, 87) und führte bis in die spätere Raiserzeit ein Schattenleben fort. 88)

## Unmerkungen zum 18. Kapitel.

- 1) Den böotischen Städtebund haben wir schon oben S. 154. Note 402. kennen gelernt. Aber auch in Arkadien finden wir einen solchen schon vor der Gründung von Megalopolis (vgl. Liv. XXXII, 5.) und noch enger geschlossen und sester geordnet nach derselben und der Schlacht bei Leuktra (vgl. Xen. Hell. VI, 5, 6. VII, 7, 33. 34. 36. 38. VII, 5, 1. Demosth. de fals. leg. §. 198. p. 403. Diod. XV, 59. Plut. Pelop. 24. Demosth. 27. Paus. VI, 12, 3. VIII, 27, 3. 32, 1. Repos Epam. 6.). Ebenso schen scheint in Arananien (vgl. Xen. Hell. IV, 6, 4. Polyb. IV, 30, 2. IX, 32, 3. XVI, 32, 3. XXVIII, 5, 1. Diod. XIX, 67. Liv. XXXIII, 16. 17. XXXVI, 11. 12. XLIII, 17. XLV, 31. Instrumental Class. Journ. XVII. p. 367.), Thessales (vgl. Liv. XXXV, 31. 39. 43. Strab. IX. p. 429.) und anderwärts ein solcher Städtebund bestanden zu haben.
  - 2) Pauf. X, 21, 1. vgl. Polyb. X, 42, 4. u. Liv. XXVIII, 5.
  - 3) **BgI.** Liv. XXXV, 43. 49. XXXVI, 26. 28—30.
  - 4) Bolyb. V, 103, 2. Liv. XXX1, 29. XXXV, 12.
  - <sup>5</sup>) Polyb. IV, 3, 6:
  - 6) Polyb. XVIII, 30, 9. vgl. Liv. XXXIII, 34.
- 7) Polyb. IV, 18, 2. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1042. Justin. XXIV, 1, 4.
  - 8) Vgl. Plut. Arat. 16.
- <sup>9</sup>) Pauf. I, 25, 4. vgl. Polyb. V, 14, 1. IX, 32, 2. u. Strab. X. p. 460.
  - 10) Polyb. V, 99, 2. u. oben Note 2. u. 3.
  - 11) Polyb. II, 46, 2. IV, 3, 6.
  - 12) Polyb. IV, 6, 2. Flor. II, 9. vgl. Liv. XXXVIII, 11.
- 18) Παναιτώλιον, Panaetolicum concilium: Polyb. V, 6-11. Liv. XXXI, 29. 32. XXXV, 32. Inschr. bei Chishull Antiqu.

Asiat. p. 104. u. Gudius Praef. append. n. 72. val. Corp. Inscr. Gr. II. p. 632 ff.

- 14) Polyb. IV, 15, 8. 26, 4. 6. IV, 37. V, 103. XVIII, 31, 5 ff. XXVIII, 4. Diob. XIX, 66. Liv. XXVI, 24. XXXI, 28 ff. 40. XXXV, 12. 32. 43 ff. XXXVI, 26. 28. 29. XXXVIII, 9. 10. Strab. X. p. 463. u. die eben angef. Infchr. Rach Befych. s. v. Κυάμφ πατρίφ erfolgte bie Wahl ber Beamten burch's Loos, was wenigstens in Bezug auf ben Strategen fehr unwahrscheinlich klingt.
- 15) Bolyb. XXVIII, 4. Diod. XIX, 66. Liv. XXVI, 24. XXXI, 28-32. XXXV, 43 ff.

16) Liv. XXXVI, 26. XXXVIII, 8.

17) Bgl. Polyb. V, 103, 2, 6. XVIII, 31, 6. XXVIII, 4, 1. Diob. XIX, 66. Liv. XXXV, 46.

18) Liv. XXXI, 29. vgl. Polyb. II, 2, 3. IV, 15, 8.

19) Polyb. V, 8, 5. XVIII, 31, 5. XXVIII, 4, 1. Strab. X. p. 463. Rur ausnahmsweise auch an anderen Orten, selbst außerhalb ber Grenzen Actoliens, wie zu Raupatios (Bolyb. V. 103, 2. XVI, 27. extr. XXXVI, 26, 1. 2iv. XXVIII, 5. XXXI, 29. XXXV, 12.) und Lamia (Liv. XXXV, 43. 49.).

<sup>20</sup>) Polyb. IV, 37, 2. vgl. II, 2, 8. u. f. w. <sup>21</sup>) Polyb. II, 2, 8. Liv. XXXI, 32. XXXVIII, 11.

<sup>22</sup>) Liv. XXXVIII, 4.

23) Bal. die in Note 13. citirte Inschr.

<sup>24</sup>) Απόκλητοι: Bolyb. IV, 5, 9. XX, 1, 10. 11. XXI, 3, 2. Liv. XXXV, 34. 46. XXXVI, 28.

25) Bal. Liv. XXXV, 45. 46.

<sup>26</sup>) Bolyb. IV, 5, 9.

27) Polyb. XXII, 15, 10. Liv. XXXVIII, 11.

28) Δημόσιος γραμματεύς: Bolyb. u. Liv. ebendaj.

29) Νομογράφοι: Bolyb. XIII, 1. Corp. Inscr. Gr. 1193. 3046.

30) Liv. XXIX, 12.

31) Polyb. XX, 1 ff. Liv. XXXV, 33 ff. Diod. XXIX, 3 ff. Plut. Flamin. 15. Juftin. XXX, 4. Er wurde von ihnen als Imperator Rex, στρατηγός αύτοχράτωρ, anerkannt.

32) Polyb. XXII, 9 — 15. Liv. XXXVIII, 7 — 15. Baul.

VII, 11, 1.

83) Bgl. Pauf. X, 38, 2.

34) Herod. I, 145. Polyb. II, 41, 12. Strab. VIII. p. 384 f. Pauf. VII, 6, 1.

35) Pauf. II, 8, 3. (vgl. mit VII, 7, 2.) Plut. Arat. 2 ff.

- 36) Polyb. II, 43. Plut. Arat. 16 24. Athen. IV, 54. p. 162. d.
- 37) Bgl. Pauf. VII, 7, 2. Rämlich Megara (Polyb. II, 43, 5. XX, 6, 8. Blut. Arat. 24. Strab. VIII. p. 385.), Trozen

und Epidaurus (Plut. ibid. Pauf. II, 8, 4.), Kleonä (Plut. Argt. 28.), Megalopolis (Plut. Arat. 30. Polyb. II, 44, 5. Pauf. VIII. 27, 9.), Argos, Hermione und Phlius (Plut. Arat. 35. 44. Bolyb. II, 44, 6.), Mantinea (Plut. Arat. 36. Polyb. II, 57.) und überhaupt ganz Artadien (Pauf. VIII, 6, 1.), Messenien (Polyb. XXV, 1, 1. 2. Pauf. IV, 29, 2. 3. 5.), Aegina (Polyb. XIII, 8, 9.), Lacebamon (Polyb. XXV, 1, 6 ff. 2, 1. Pauf. VIII, 51, 1. Liv. XXXV, 37.) und Elis (Liv. XXXVI, 35.).

- 38) Polyb. II, 37, 11. Pauf. VIII, 30, 2. Auch die Meffe-nier, Eleer und Spartaner, die sich lange geweigert hatten dem Bunde beizutreten, ja ihm fogar feindlich gegenüber gestanden hatten, schloffen sich endlich zu Philopomens Zeit an ihn an (Liv. XXXV, 37. XXXVI, 31. 35. Polyb. XXVII, 10. Pauf. VIII, 50 f.)
  - 39) Zuftin. XXXIV, 1, 2.
  - 40) Bolnb. II, 37, 10. 11.
- 41) So führten 3. B. Bellene und Patra Kriege auf eigene o. (Thuc. II, 9. Bauf. VII, 20, 3.)

  42) Bei Bolyb. II, 37, 10.

- 48) Bolyb. II, 38, 6. 41, 5. 6. 44, 6. IV, 1, 5. XXIII, 3, 6. Strab. VIII. p. 384.
  - 44) Rach dem Urtheile des Polybius II, 38, 6.

45) Polyb. II, 38, 8.

46) Bolyb. XXIX, 9, 6. vgl. mit IV, 14, 1. V, 1, 7. u. XXXVIII, 4, 5.

47) Polyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXII, 20.

48) Bolyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXI, 25. XXXII, 20.

- 49) Polyb. II, 54, 3. vgl. mit IV, 7, 1. 26, 7. XXXVIII, 3, 5. XL, 2, 1. u. Dio Caff. fr. 165. n. 2.
- 50) Bolyb. IV, 37, 2. V, 1, 1. 30, 7. II, 54, 13. Liv. XXXVIII. 32.
  - 51) Bolyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXII, 22.
- 52) Strab. VIII. p. 387. (ber ben Hain Δμάριον nennt) Liv. XXXVIII, 30. Pauf. VII, 24, 3.
- 58) Nach Sichon (Polyb. V. 1, 9. XXV, 1, 5. XXVIII, 11, 9. 10. XXIX, 9, 6. Plut. Arat. 41. Liv. XXXII, 19. XXXV, 25.), Rorinth (Bolyb. XXIX, 8, 8. XXXIII, 15, 2. XXXVIII, 4, 2.), Megalopolis (Polyb. XXIII, 7, 2. XXIV, 12, 12.), Argos (Blut. Cleom. 17. Siv. XXXI, 25. XXXVIII, 30. XLII, 44. XLIII, 17.), Tegea (Liv. XXXVIII, 34.), Klitor (Polyb. XXIII, 5, 1.)

<sup>54</sup>) Liv. XXXVIII, 30.

<sup>55</sup>) Polyb. IV, 37, 2. V, 1, 1. 30, 7. Plut. Arat. 41.

56) Polyb. XXIX, 9, 10.

<sup>57</sup>) Liv. XXII, 22.

58) Nur in außerorbentlichen Fällen, wenn das Bolt in Waffen

ausammenberufen wurde, stand dem Strategen allein die Berufung (Bolub. IV, 7, 5.)

<sup>59</sup>) Liv. XXXII, 22.

60) Liv. XXXII, 22. 23. XXXVIII, 32.

- 61) Bolyb. IV, 15. 16. u. anderw. Nur in außerorbentlichen Fällen wurde bem Strategen burch besonderen Auftrag bie Art ber Kriegführung überlaffen. (Liv. XXXV, 25.)
- 62) Bolhb. IV, 7, 2. XXIII, 7—10. XXVIII, 7. XXXIII, 15, 2 ff. XXXVIII, 4, 2 ff. Liv. XXXII, 19. XXXV, 48. XXXVI. 31. XLII, 44. XLIII, 17. Diob. fr. l. XXIX. T. IX. p. 400. Bip. Dio Caff. fr. n. 165.

63) Polyb. IV, 7, 5. XXIII, 9, 1.

64) Polyb. IV, 14. XL, 5. vgl. Pauf. VII, 9, 2. 3., wo von einer Berurtheilung er to ovredolw die Rede ift.

65) Polyb. XXV, 1, 6 ff.

66) Bolyb. VIII, 14, 7. 8. XXVIII, 7, 8. 10. 11. 14. XL, 3, 11.

67) Boυλή: Polyb. II, 46, 4. 6. IV, 26, 8. XXIII, 7, 3. 9, 6. XXVIII, 3, 10. XXIX, 9, 6. Plut. Arat. 53. Βουλευταί: Polyb. II, 37, 10. Boudeurngeon: Bolyb. XI, 9, 8. (If die bei Polyb. XXXVIII, 5, 1. aber sonst nirgends weiter erscheinende γερουσία vielleicht ibentisch mit biefer βουλή, ober vielmehr mit ben Demiurgen?)

68) Polyb. XXVIII, 9, 6. 69) Bolyb. XXIII, 7, 3.

70) 3. B. bei Philopomen: Liv. XXXVIII, 33. Aratus war gewöhnlich ein Jahr um's andere Strateg (Plut. Arat. 24. 30. Cleom. 15.) und bekleidete diefe Bürde fiebzehnmal (Blut. Arat. 53.).

<sup>71</sup>) Polyb. II, 43, 1. 2. Strab. VIII. p. 385.

72) Wenn wir bei Bolyb. XL, 2. lefen, daß er fogar einmal ben Befehl gab, 12,000 Sklaven jum Behuf bes Rriegsbienftes frei zu lassen, so konnte das doch wohl kaum ohne Ermächtigung von Seiten bes Bunbestags geschehen.

78) Polyb. IV, 7, 10. Plut. Arat. 38.

74) Polyb. XL, 2, 1. 75) Polyb. IV, 9, 2. V, 94, 1. XL, 5, 2.

<sup>76</sup>) Bolhb. XXXII, 22. Plut. Arat. 43. Liv. XXXII, 22. XXXVIII, 30. (ber sie damiurgi und damiurgi civitatum nennt). Bei den Briechen beißen fie auch schlechthin apxovteg, ourapxovτες, συναρχίας προεστώτες: βοίμο. V, 1, 9. ΧΧΙΙΙ, 10, 11. XXIV, 12, 6 ff. Ihre Zahl gründet fich wohl barauf, daß fie urfprünglich bie Bertreter ber gehn alten Achaerstädte waren. Spater aber behielt man zwar die Bahl bei, beschränkte aber die Wahl nicht mehr blos auf diese alten Orte.

<sup>77</sup>) Plut. Arat. 43.

<sup>78</sup>) Bolyb. V, 95, 7. X, 22. XXVIII, 6. 9.

<sup>79</sup>) Polyb. II, 43, 1. Strab. VIII. p. 385.

80) Plut. Cleom. 17. Arat. 39. Polyb. II, 52, 1.
81) Polyb. IV, 76, 7. (vgl. mit II, 47 ff. 50. 54.) Plut. Arat. 45. (vgl. mit 38. 41.) Cleom. 16. 19.

82) Blut. Arat. a. a. D. Bolyb. IV, 67, 8.

83) Liv. XXXV, 37. Pauf. VIII, 50 ff. 84) Plut. Philop. 15. 16.

85) Liv. XXXVIII, 30 ff. Plut. Philop. 16. Pauf. VII, 8, 3.

86) Bolyb. XL, 6. Pauf. VII, 15, 2 ff. Zonar. IX, 31. Liv. Epit. LII. Bellej. I, 11. Flor. I, 32. Aur. Vict. de vir. ill. 60. Oroj. V, 3.

87) Pauf. VII, 16, 6. 7.

88) Er erscheint noch auf Inschr. aus der Zeit des Hadrian und Antoninus Philosophus im Corp. Inscr. Gr. n. 1307. u. 1124.

## 19. Kapitel.

## Gesetgebung. Gerichtswesen. Polizei.

[Aeltere Gesetzeber. Lyturg's und Solon's Gesetzebung. Merkwürdige athenische Gesetze — Gerichtswesen im Allgemeinen. Sparta's und Athens Gerichte. Richterliche Behörden. Hergang im Areopag und der Heliaa. — Polizei in Sparta und Athen.]

Alle Gesetze der frühesten Zeit gründeten sich blos auf das lebendige Rechtsbewuftsein des Bolks und das Herkommen, obaleich man die unbeschränkt bindende Macht der einmal angenommenen Geseke allgemein anerkannte, und wofern sie den Sympathien des Volks entsprachen, unbedingten Gehorsam gegen fie verlangte. 1) wenn sie sich auch nur durch Tradition erhielten. Schriftliche Gesetze waren erst die Folge vorgekommener Mißbräuche und Streitigkeiten, die zu positiven Normen nöthigten; boch fühlte man allerdings schon frühzeitig bas Bedürfniß ben Mängeln eines angeerbten Gewohnheitsrechtes durch folche vofitive Beftimmungen abzuhelfen. Die als die alteften Gefet= geber genannten Fürsten Cekrops, Kadmus, Triptolemus, Tennes u. f. w. find blos mythologische Bersonificationen; erst mit Minos 2) in Kreta und Theseus in Athen beginnt eine Reihe ber Geschichte angehöriger Gesetzgeber, obgleich auch biefe von manchen Neueren noch für mythische Bersonen angesehen werden. An den Ramen des Thefeus knüpfen fich alle gesetliche Ginrichtungen Athens vor Solon, so daß er den Anfang einer athenischen Berfassungsgeschichte bezeichnet. Jedoch weber er noch Minos hinterließen schriftliche Gesetze. Solche hatten überhaupt die Kolonien früher, als das Mutterland. hiftorisch beglaubigten Verfasser schriftlicher Gesetze find Bittatus in Lesbos. 3) Raleufus in Lofri Evizenharii 4) und Charondas

in Sicilien und Grofigriechenland, 5) die sammtlich um die Mitte bes fiebenten Jahrhunderts v. Chr. lebten. Ihre Gefeke, 6) nur barauf berechnet, bem Berkommen einen feften Rechtsboden gu gewinnen, nicht gang neue Satzungen in's Leben zu rufen, trugen alle einen ftreng fittlichen Charafter und zeigten große Strenge und barte, so daß fie, mehr die Sicherheit und bas Wohl des Sanzen, als die Rechte des Ginzelnen beruckfichtigend, die perfonliche Freiheit felbst in unbedeutenderen Dingen fehr beschränkten. 7) Bom Zaleutus wiffen wir, daß feine Gefete in Bezug auf pein= liche Rechtsfälle durch beftimmt festgesette Strafen der richterlichen Willführ ein Ziel fette,8) und vom Charondas, daß er ber Erfinder eines der wichtigften Rechtsmittel, der Rlage megen falschen Zeugnisses, war, 9) obgleich im Allgemeinen die privatrechtlichen Bestimmungen diefer Gesetgeber wohl fehr einfach und mangelhaft waren. Im Mutterlande selbst hatte allerdings icon zwei Jahrhunderte früher, etwa um's Jahr 840 v. Chr., Sparta durch Lyturg's, vom belphischen Orakel fanctionirte. 10) Gesetgebung seine, meinen Lesern ichon früher bekannt gewordene Berfaffung, aber keine schriftlichen Gefete erhalten; vielmehr foll Lyturg den Gebrauch schriftlicher Rechtsnormen geradezu verboten haben, 11) und wenn wir daher doch von furzen schrift= lichen Beftimmungen (bnroat) deffelben lefen, 12) fo waren diefe wohl nur Streitigkeiten der Burger vermittelnde Vertrage, die er von Zeit zu Zeit durch gegenseitige Gibschwüre befräftigen ließ. 18) Nebrigens gilt auch von Lyfurg's Gesetzgebung baffelbe, was wir so eben von der des Zaleutus u. s. w. bemerkten, daß fie einen ftreng ethischen Charafter hatte, der keiner weiteren Satzungen bedurfte, als die zur Aufrechthaltung des Gehorsams ber Bürger gegen Sitte und Berkommen nöthig ichienen, und daß mithin auch fie keine gang neue Schöpfung, sondern nur eine Wiederherftellung der alten, guten Bucht war. Während also Sparta geschriebene Satzungen entbehrte, empfing dagegen Athen schon vor Solon, um's Jahr 620 v. Chr., schriftliche Besete burch Drafon, von denen wir jedoch nur fehr mangelhafte Nachrichten haben, 14) da fie icon ein Menschenalter später burch Solon's Gesekgebung in Schatten gestellt wurden. Auch fie bezweckten keine Reform von Grund aus, sondern nur eine Sanction ber damals factifch bestehenden rechtlichen Zustände, ba fie wohl blos für die mahricheinlich durch gefahrdrohende

Bewegungen im Bolte erichrecten Cupatriden ober herrichenden Gefdlechter ein Mittel fein follten, ihre bisher aus eigener Machtvollkommenheit ausgeübten und vom Bolke bisher dulbfam qugeftandenen Rechte auf dem Wege schriftlicher Gesetzgebung fanctioniren zu laffen. Daber zog Drakon die Bügel fehr icharf an, und feine Gefeke charafterifirte eine fprüchwörtlich geworbene Strenge, da fie faft auf jedes Bergeben Tobesftrafe gesett haben follen, 15) weshalb Demades fagte, fie feien nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben; 16) was jedoch fehr übertrieben fein mag. Wir find nur von den auf Tödtung bezüglichen Ge= seken 17) Drakon's genauer unterrichtet, und selbst in diesen ift nicht von absoluter Todesstrafe, sondern nur von Ausstogung bes Mörders aus der Staatsgemeinde und Verbannung bie Rede, 18) und blos wenn berfelbe nicht mabrend ber gerichtlichen Berhandlung freiwillig in's Exil ging und fein Bermögen opferte, erfolgte das Todesurtheil. 19) Die Berfolgung des Mörders mar Bflicht der nächsten Unverwandten, 20) und erfolgte nach einer doppelten Ankundigung, erft am Grabe des Ermordeten bei der Beftattung, 21) dann auf dem Markte bei der gerichtlichen Belangung. 22) Die Klage felbst aber war bei dem Archon Bafileus einzureichen, der fie bann einem Berichtshofe zur Entscheibung vorlegte. Diefer hatte jedoch amischen unvorfählicher und porfählicher Tödtung einen genauen Unterschied zu machen. Der unvorfätliche Mörder hatte blos auf mindeftens ein Sahr bas Land zu meiben, 23) während welcher Zeit fein Bermogen unangetaftet blieb, 24) und bann mußten ihm, wie es scheint. Die Anverwandten des Getödteten auf Berlangen Berzeihung widerfahren laffen und somit Erlaubnig jur Rudtehr geben. 25) Auf ben vorsätzlichen Mörder aber, der fich durch's Exil der Todesftrafe entzogen hatte, scheint fich eine folche Berzeihung nicht erftreckt zu haben; auch wurde sein Bermögen confiscirt und die Rückfehr war ihm nicht geftattet. Wenn jedoch bem Mörber von dem Ermordeten felbft vor feinem Berfcheiden noch verziehen worden war, durften ihn die Berwandten nicht gerichtlich verfolgen und er hatte fich vermuthlich nur gewiffen Bugübungen als religiöser Sühne zu unterwerfen. 26) Ganglich unbeftraft aber blieb felbst der vorsätzliche Mord im Kalle der Rothwehr im Kriege und an einem bei Unzucht mit Frau, Mutter, Schwefter ober Tochter ertappten Buhlen. 27) Auch ein wegen

Mordes Landesflüchtiger konnte, wenn er fich wieber im Lande bliden ließ, ungeftraft getöbtet werben. 28) Bei Ermorbung eines Sklaven war die gerichtliche Verfolgung Sache des Herrn. 29) - Solon behielt diesen Theil der drakonischen Gesetze bei, 30) minderte aber die Sarte der übrigen 31) und fügte noch viele neue hinzu, die fich über alle Zweige des bürgerlichen und Privatlebens erftreckten; er lieft die Thesmotheten ichwören, über die aenaue Beobachtung feiner Gefete zu wachen und verpflichtete das Bolt, ihnen wenigstens hundert Jahre lang zu gehorchen. 32) Die Gefeke felbst aber wurden in Buftrophedonschrift, 88) auf einzelne, vierectige und weiß angeftrichene Bfeiler von Holz geschrieben, 84) die sich mittelst oben und unten angebrachter Zapfen herumdrehen ließen, damit man fie von allen Seiten bequem Lefen konnte, und querft auf der Burg aufgestellt, dann aber in's Rathbaus und endlich in's Brutaneum gebracht. 35) Ein Gefek darauf zu verwischen, war ftreng verboten, und die Rathsschreiber hatten die Geseke immer in lesbarem Zustande zu erhalten. 36) Nach Solon hatte Athen teinen neuen Gesetzgeber im eigentlichen vielumfassenden Sinne des Wortes, und wenn auch nach ihm noch manche neue Gesetze entstanden, so blieb doch, ein paar Unterbrechungen im peloponnesischen Kriege und zur Zeit der breifig Tyrannen abgerechnet, feine Gesetgebung im Ganzen bis in's macedonische Zeitalter herab in voller Kraft. 37) Da nun aber vorauszusehen mar, daß feine Gefete im Laufe der Zeit boch mancherlei Beränderungen und Bufage erfahren würden, so hatte er selbst icon Berordnungen barüber gegeben, wie es mit Abfassung neuer Gesetze gehalten werden follte und diese von ihm eingeführte Form der Gesetgebung haben wir noch tennen zu lernen. In der erften ordentlichen Boltsversammlung eines jeden Rahres am 11 ten Tage des Bekatombaon follte über die bestehenden Gesetze gehandelt werben; die Thesmotheten mußten nämlich alle Jahre die vorhandenen Gefete prüfen, ob fie noch zwedentsprechend ober unnut waren, und Gefete ber lekteren Art hatten die Brutanen in der Bolksversammlung anauzeigen und das Bolt zu befragen, ob es dafür neue wünsche. Wenn nun diefes die angezeigten Gefete durch Aufheben der Sande verwarf, fo mußten die Brytanen Nomotheten ernennen, um über neue Gesethe zu berathschlagen, die dann in der dritten barauf folgenden Bersammlung zur Abstimmung vorgelegt wur-

Wenn aber ein einzelner Bürger ein Gefet in Borichlag bringen wollte, wozu jeder das Recht, hatte, mußte er es einige Reit por der erften Nahresversammlung auf ein Täfelchen geichrieben öffentlich aushängen, um bas Bolt bamit bekannt gu Um Tage der Bersammlung selbst wurden dann fünf Redner ernannt, die den Borfcblag dem Bolfe außeinander seken mußten, worauf es mit Ernennung der Nomotheten und ber Abstimmung eben so gehalten wurde, wie im vorigen Kalle. 38) Da nun aber diese den Bürgern ertheilte Erlaubnif. neue Befeke porzuschlagen, oft gemikbraucht wurde, fand man für nöthig behhalb von Zeit zu Zeit neue Berfügungen zu treffen, und fo wurde denn Folgendes feftgefett. Wer ein neues Gefet vorschlägt, muß zugleich auf die Abschaffung eines alten antragen, bamit nicht über eine Sache zwei einander widersprechende Gefete eingeführt werben. 39) Ein beftebenbes Gefet tann nicht anders, als mit Zuziehung der Nomotheten, abgeschafft werden; was diefe darüber beschließen, foll gultig fein. 40) Gin jeder Borichlag zu einem neuen Gesetze muß zuvor dem Grammateus bes Senats überreicht werben, ehe er öffentlich angeschlagen werben darf. 41) Der Senat berathschlagt darüber, und wenn er ihn billiat, faßt er einen Borbeschluß (Probuleuma), den er in einer ber nächsten Bolksversammlungen dem Bolke zur Abstimmung vorlegt. Ein folder Vorschlag kann aber nicht zu einem gultigen Gesetze erhoben werden, wenn nicht wenigstens 6000 Bürger burch Stimmtäfelchen (nicht blos burch Aufheben der Sande) bafür gestimmt haben. 42) Wer ein Geset in Borschlag bringt, bas mit einem noch gultigen Gefete in Widerspruch fteht, oder bem allgemeinen Beften zum Nachtheil gereicht, kann barüber innerhalb eines Jahres alle Tage gerichtlich belangt werden. 43) Eben fo foll auch eine gerichtliche Berfolgung gegen Ginen ftatt= haben, der beim Borichlage eines neuen Gefetes die Abichaffung bes alten nicht durchsehen kann. 44) Fand das Gericht nach erfolgter Anklage einen Bürger eines ungehörigen Gesetvorschlags wegen strafbar, so legte es ihm eine Geldbuffe auf, die er bei Strafe der Chrlofigkeit bezahlen mußte, und fein Borfchlag war, auch wenn er bereits jum Beschluß erhoben worden' war, null und nichtig; sprach es ihn aber los, fo wurde der Unkläger um 1000 Drachmen geftraft, und ließ Letterer vor feiner Anklage ein ganges Jahr verftreichen, fo wurde diefe awar angenommen.

brachte aber dem Beklagten keinen weiteren nachtheil und beffen bereits angenommener Borichlag galt auch fernerhin als beftebendes Gefek. Wer aber eines ungehörigen und dem öffentlichen Wohle nachtheiligen Gesethorschlags wegen breimal verurtheilt worden war, verlor das Recht zu neuen Borfchlägen für immer. 45) 3ch führe nun noch eine Reihe merkwürdigerer Gefete Athens an, theils folder, die ausdrücklich für Gefeke Solons erklärt merben, theils anderer, von denen fich nicht beftimmen lakt, ob fie von ihm ober erft aus fpaterer Zeit ber-Als Gesetze Solons werden folgende genannt: 46) Wer seine Eltern folug ober nicht für ihren Unterhalt sorgte, follte ehrloß sein; 47) nur mit einer Buhlerin erzeugte Kinder waren nicht verbunden, ihre Bater zu ernähren. 48) Gben fo follte benjenigen Chrlofigkeit treffen, der das väterliche Bermogen durchgebracht hatte. 49) Jebermann follte bas Recht haben, einen Müßiggänger anzuklagen. 50) Der Vormund von Waisen durfte nicht mit der Mutter derselben leben und Niemand Bormund werden, dem das Bermögen der Mündel nach deren Tode qu= fiel. 51) Die Rinder der im Rriege Gefallenen follten auf Staat3= toften erangen und unterrichtet werden. 52) Ginem Siegelstecher war nicht erlaubt, das in einen verkauften Ring eingegrabene Siegel aufzubewahren. 58) Wer einem Ginäugigen sein eines Auge ausschlug, follte beide Augen verlieren. 54) Gine betrunken angetroffene Magiftratsperson sollte mit dem Leben buken. 55) Einer erwiesenen Chebrecherin mar es nicht mehr erlaubt, einen Tempel zu betreten oder religiofen Sandlungen beizuwohnen, 56) auch durfte fie fich nicht puten, und wenn fie bennoch öffent= lich geputt erschien, durfte Jedermann sie mighandeln; 57) ein Mann aber, der mit seiner Frau noch fortlebte, wenn sie sein Chebett entehrt hatte, follte für ehrlos gelten. 58) Gine Braut burfte nur drei Kleider und einiges Sausgerath mitbringen. 59) Eine verreisende Frau sollte nicht mehr als drei Kleider, an Speise und Trank nicht mehr, als für einen Obolus, und keinen über eine Elle großen Rorb mitnehmen, und bei Racht nur zu Bagen und unter Nackelbegleitung reifen. 60) Eben fo follten auch einem Berftorbenen nicht mehr als drei Kleider mit in's Brab gegeben werden. 61) Bei Leichenbegängniffen war den Frauen bas Zerfragen bes Gefichts, bas Seulen und Anftimmen bon Rlagegefängen berboten. 62) Ginem Berftorbenen follte Riemand Bofes nachreden; und eben fo Jeder, der von einem noch Lebenden in Tempeln, por Gericht und bei öffentlichen Spielen übel rede, dem Befdimpften drei Drachmen und awei in die Staatstaffe gablen. 63) Jeder, der feine Rinder hatte, follte das Recht haben, sein Bermögen zu vermachen, wem er wollte, wenn er nicht durch Rrantheit (Geiftesftorung?), Zwangsmittel ober liftige Neberredung eines Weibes baau bestimmt worden mar. 64) Wenn innerhalb eines Raumes von vier Stadien (500 Schritten) ein Brunnen ware, fo follte er gemeinschaftlich fein, in größerer Entfernung aber follte der Grundbefiger felbft einen Brunnen graben, und nur wenn er in einer Tiefe von gehn Rlaftern fein Waffer fande, es beim Rachbar holen dürfen und awar täglich aweimal einen feche Choen haltenden Gimer. 65) Reder, der auf feinem Uder Baume pflanzte, follte fie vom Boben bes Nachbars fünf, Reigen = und Delbäume aber (bie ihre Wurzeln sehr weit ausbreiten) neun Jug weit entfernen. 66) Graben mußten vom anstoßenden Acter die Entfernung ihrer Tiefe haben und Bienenftocke von denen des Nachbars 300 Ruf entfernt sein. 67) Ueber Alle, welche Landeserzeugnisse, das Del ausgenommen, ausführten und an Fremde verkauften, jollte der Archon den Much aussprechen, oder zur Strafe selbst 100 Drachmen in die Staatskasse aahlen. 68) Wer bei den öffentlichen Speisungen nicht erschien, wenn ihn die Reihe traf, sollte geftraft werben. 69) Gin Stlav, ber einen freigeborenen Anaben liebtofte, follte öffentlich funfzig Streiche empfangen. 70) Gegen Einen, der bei Tage einen Diebstahl beging, deffen Gegenstand einen Werth von mehr als 50 Drachmen hatte, konnte eine Criminalklage bei den Gilfherren erhoben werden 71) und er mußte dann dem Gigenthümer das Geftohlene doppelt erfeken und eben so viel in die Staatstaffe gahlen; 72) ftahl aber Giner bei Nacht, so durfte man ihn ohne Berantwortung tödten. 73) Eben fo ftand Todesftrafe barauf, wenn ein Ginbruch ober Tempelraub ftattfand; 74) und felbft wer aus dem Lyceum, der Akademie und dem Annofarges 75) den geringfügigften Gegenftand, ober aus Babern und hafen eine Sache von gehn Drachmen an Werth entwendete, follte den Tod erleiden. 76) sonderbare und ungereimte Gefete Solons werden folgende bezeichnet: 77) Wer fich bei einem Aufftande zu keiner Bartei folagt, foll ehrlos fein. Der Mann einer reichen Erbin follte

ihr in jedem Monat wenigstens dreimal die eheliche Bflicht leiften. 78) und wenn er unvermögend fei ihr beiguwohnen, follte fie mit bem nachften Berwandten beffelben ehelichen Umgang pflegen durfen. Jedem, der bei feiner Frau einen Chebrecher antraf, follte es erlaubt fein, ihn zu tobten, und Giner, ber feine unverheiratheten Töchter ober Schweftern in verbotenem Umgange mit einem Manne ertappte, fie als Sklavinnen bertaufen dürfen; dagegen wer eine freie Frauensperson entführte und ihr Gewalt anthat, blos hundert, und wer folche Anderen Breis gab, gar nur zwanzig Drachmen Strafe zahlen. Andere merkwürdige Gefeke, als beren Berfaffer Solon nicht ausdrudlich genannt wird und von benen wir nicht wissen, zu welcher Beit fie abgefaßt wurden, waren außer ben uns ichon in früheren Rapiteln bekannt gewordenen z. B. folgende: Wer überführt war. Kinder eines freien Burgers jur Unjucht verführt oder fie perkuppelt zu haben, follte die Todesftrafe erleiden. 79) Wer feinen Eltern ungehorfam war, follte unfahig jum Archonten= amte fein. 80) Ein Archon durfte im Luftsviel nicht versvottet werden. 81) Gin Luftspiel ju fchreiben, war nur den Mitgliedern bes Areopags (f. unten) verboten. 82) Jedem Bürger von Athen follte es frei fteben, ein Gewerbe zu treiben, welches er wollte:83) nur zwei Gewerbe zugleich zu treiben, war Niemandem gestattet. 84) Wer einen Anderen seines Gewerbes wegen schimpfte, konnte wegen Calumnie verklagt werden. 85) Wer sich in seiner Brofeffion als besonders geschickt zeigte, sollte im Prytaneum ge= fpeift und mit dem oberften Site beehrt werden. 86) Wer eine Gefandtschaft ohne Auftrag vom Senate ober Bolle unternahm. follte mit dem Tode beftraft werden. 87) Riemand durfte einen Berbannten aufnehmen bei Strafe felbst verbannt zu werben. 88) Wer Jemanden zu einem Berbrechen verleitet hatte, erlitt diefelbe Strafe, wie der Berbrecher felbft. 89) Wer gangbare Münzen nachmachte, verfälschte oder verringerte, sollte mit Todesftrafe belegt werben. 90) Wer noch nicht dreißig Jahre gahlte, burfte weder vor Gericht, noch in der Boltsversammlung eine Rede halten. 91) Wer überwiesen wurde, eine Rede an's Volk gehalten zu haben, mahrend er dem Staate eine Schuld zu bezahlen hatte, konnte vor das Gericht der Gilf gezogen werden. 92) So lange Jemand dem Staate eine Zahlung schuldig blieb, follte er für ehrlos gelten, und wenn er in biefem Buftande

verftarb, die Chrlofigfeit auch auf feine Erben übergeben, bis fie bem Staate gerecht wurden. 93) Wenn ein au einer Gelb= buffe Verurtheilter diefelbe nicht bis Ablauf der neunten Brytanie bezahlte, follte er zu Erlegung des Doppelten angehalten werben. 94) Daffelbe follte der Fall fein, wenn innerhalb diefes Reitraumes ein Bachter von Staatseinfünften bie Bachtfumme nicht bezahlte, oder ein Ginnehmer öffentlicher Gelber diefelben nicht ablieferte; waren es aber Tempelgelber, fo follte er gar bas Behnfache erlegen, 95) und wenn er keinen Burgen ichaffte. feine Güter eingezogen werben. 96) Wer öffentliche Gelber ein Nahr lang zu seinem Brivatnuten verwendete, mußte dieselben doppelt erfeten, und wenn er beffen ungeachtet in diesem Berfahren fortfuhr, wurde er fo lange in's Gefananik gefekt, bis er gehörige Zahlung leiftete. 97) Rein Bürger follte feine Grund= ftude ohne die dringenofte Noth vertaufen oder verpfanden. 98) Bei Ankauf neuer Ländereien und Grundstücke war der Bürger auf ein gewiffes Maß beschränkt. 99) Der nächfte Blutsverwandte einer verwaiften, mittellosen Jungfrau war verpflichtet, fie zu heirathen ober auszustatten. 100) Wenn ein naturalisirter Bürger (ein δημοποιητές) 101) die Tochter eines Bollbürgers beirathete, fo wurde er nicht Herr über das Bermögen feiner Wer seiner Frau einen jährlichen Wittwengehalt Frau. 102) versprocen hatte, war, wenn sie vor ihm ohne Kinder starb, nicht verbunden den Anverwandten derfelben den Jahrgehalt zu gablen. 103) Wer seine Frau verftieß, mußte ihr das mitgebrachte Heirathsaut wieder herausgeben oder ihr monatlich neun Obolen auszahlen, und that er diek nicht, so konnten ihn deren Bater oder Vormund gerichtlich verfolgen. 104) Während jeder geborene Bürger, der teine Sohne hatte, fein Bermogen vermachen tonnte, wem er wollte, durften adoptirte Bersonen aar kein Teftament machen. 105) Wenn ein Bater ohne Teftament ftarb. so erbten seine vollbürtigen Söhne zu gleichen Theilen; 106) aber auch ein adoptirter Sohn hatte benfelben Antheil an ber Erbschaft: 107) uneheliche Kinder dagegen konnten in keinem Falle erben 108) und auch durch Teftament durfte der Bater einem folden nicht mehr als fünf Minen vermachen. 109) Sinterließ ber Bater keinen Sohn, aber wohl Töchter, fo erbten diese mit ben nächsten männlichen Anverwandten zugleich: 110) doch konnte der Bater den Antheil einer Tochter auch einem Anderen unter

ber Bedingung vermachen, daß er sie heirathete. 111) und war biek nicht geschehen, so hatte der nächste Anverwandte das Recht, ihre Sand und damit auch ihr Bermögen zu beanspruchen und biefen Anspruch auch gerichtlich auszuführen. 112) Waren weder Sohne noch Töchter da, so fiel die Erbschaft an des. Baters Brüder und deren Sohne und an die von ihnen abstammenden männlichen Erben bis zu den zweiten Geschwisterkindern berab, und waren auch folde nicht vorhanden, fo konnten dann die Anverwandten der Frau des Verftorbenen bis zu eben dem Grade herab Anspruch auf die Erbschaft machen; ftets aber mußte der Mannestamm vorangeben. 118) Wenn Giner vorsätz= lich einen Schaben anrichtete, hatte er ben boppelten, wenn er es aber unvorfählich that, nur den einfachen Werth des Gegen= fandes zu ersenen. 114) Wer einen Andern verwundete oder verstümmelte, follte unter Ginziehung feiner Buter bes Landes verwiesen, und wenn er doch wieder berein kam, hingerichtet merden. 115) Wer fich felbst entleibte, dem follte die Sand, mit der er den Selbstmord begangen hatte, abgehauen und an einer anderen Stelle verscharrt werben, als der übrige Körper. 116) Auf jeden vorfählichen Mord ftand die Todesftrafe; 117) wer aber Jemanden ohne Vorsatz und nur unvorsichtiger Weise tödtete, mufite blos aus dem Baterlande entweichen, bis er von den Anverwandten des Ermordeten Berzeihung erhielt. 118) und wenn er wieder gurudkehrte, hatte er nur ein Opfer zu bringen und fich entfündigen zu laffen. 119) hiermit moge diefe Auß= wahl von Gefegen, die fich leicht vermehren ließe, gefchloffen Sie wird hinreichen, den Geift der athenischen Gesetzgebung kennen zu lernen.

Wir gehen nun zum Gerichtswesen und benjenigen Behörben über, die nach den eben angeführten Gesetzen richten sollten. Das Gerichtswesen der Griechen war anfangs nur auf öffentliche Gerichtshändel beschränkt, Privatsachen aber blieben lange Zeit ohne Einmischung der vom Staate eingesetzten richterlichen Behörden blos der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Familiengerichten überlassen. Die Criminaljustiz und die Blutgerichte, im heroischen Zeitalter Sache der Könige, gingen mit dem Bersalle des Königthums und der Köldung einer Aristokratie an den Herrenstand über, aus welchem die Richtercollegien (wie die Epheten und der Areopag in Athen) gewählt wurden. Bei

Einführung bemofratischer Berfassungen aber bilbeten sich in den meiften griechischen Staaten Volksgerichte, die jedoch bas Anfeben der alten, ariftorratifden Gerichtshofe teineswegs gang aufhoben, 120) sondern nur verminderten, indem fich diese nur ba= burch bemokratisch verjungten, daß die Richter aus der Gesammt= maffe des Bolks ausgewählt wurden und nur noch eine erfte Inftang bilbeten, über welche bas Bolt als lette Inftang bie Controle führte, 121) da von jedwedem Spruche der Behörden an baffelbe appellirt werden konnte. 122) So ging nach und nach die Ausübung der Rechtspflege gang in die Sande des Bolts über, während die richterlichen Behörden faft nur zu vortragenben Präfidenten und Executoren der fouveranen Boltsgerichte berabianten. Das gerichtliche Berfahren felbft ift uns, mit Ausnahme Athens, nur von wenigen griechischen Staaten bekannt, und wir werden uns daher hauptfächlich mit dem athenischen Gerichtswesen zur Zeit der vollendeten Demokratie zu beschäf= tigen haben, ohne einen Rückblick auf frühere Zeiten auszuschließen. Damit jedoch meine Lefer den Bergang bei den Gerichten völlig verstehen konnen, muffen fie vorerft die verschiedenen, auch ichon vor Solon beftandenen gerichtlichen Behörden fennen lernen. Da uns die Thätigkeit des wahrscheinlich uralten Areopags (f. unten) in der Geschichte erft turz vor Solon's Zeiten wirklich bekannt wird, muß für uns das von Drakon eingefeste Richtercollegium der Epheten 128) als die älteste richterliche Behörde Athens gelten. Es beftand aus 50 Beifigern, die fammtlich aus bem Abel gewählt wurden, über 50 Jahre alt fein und ein unbescholtenes Leben geführt haben mußten. 124) Sie fagen in fünf Dikafterien 125) zu Gericht über Mordthaten und andere mit bem Tode zu bestrafende Criminalverbrechen, 126) und es hing von ber Beschaffenheit des jedesmaligen Kalles ab, an welchen von ben fünf Berfammlungsorten, deren jeder für einen anderen Fall bestimmt war, das Collegium vom vorsikenden Archon Bafileus aufammenberufen wurde. 127) Den von den näheren Anverwandten des Ermordeten bei ihnen angeklagten Mörder 128) traf Todesftrafe, 129) deren Bollziehung der Alager beiwohnen durfte; 130) entschieden jedoch die am Balladion richtenden Epheten, daß der Mord unvorfätlich geschehen sei, 181) so hatte ber Angeklagte blos fo lange das Land zu verlaffen, bis er von den Verwandten bes Getöbteten die Erlaubnif zur Rucktehr erhielt; 182) beging

er aber mahrend biefer Zeit einen zweiten Mord, fo beftand für ihn ein eigener Gerichtshof ber Epheten in ber Bhreattys (Poearric), einem Kliftenplake am Hafen Zea, 183) wo er fich. ohne das Land betreten au dürfen, in einem Rahne ftebend, au verantworten hatte. Wurde er freigesprochen, so tehrte er in die Berbannung jurud: im entgegengesetten Falle aber erlitt er die Todesftrafe, wie ein porfäklicher Mörder. 184) Dief war die Wirksamkeit der Epheten bis zu Solon's Zeiten; diefer aber fiberwies, ohne ihre eigentlichen Gerichtshöfe gang aufzuheben. bie wichtigften Theile ihrer Gerichtsbarkeit, vorfählichen Mord. boshafte Berwundung, Giftmischerei und Brandstiftung, 185) dem Areopag, und ließ ihnen blos einen kleinen Reft derfelben, 136) weshalb biefes Collegium fehr bald fein altes Ansehen verlor. - Der Areopag hatte feinen Namen 187) von feinem Situngs= orte, dem Areshügel (6 Aperog πάγος), gleich westlich neben der Afropolis, der einen Tempel des Chttes trug, 138) Bon der früheften Wirksamteit diefes alten Gerichtshofes und feiner Theil= nahme an den Blutgerichten der Epheten, von deren Ditasterien fich das eine im Areopag befand, 189) ift uns nichts Näheres betannt. Daß er jedoch nicht erft von Solon geschaffen wurde, 140) fondern schon früher bestand, 141) unterliegt wohl keinem Zweifel. Es wird vielmehr von Solon wohl nur eine zeitgemaße und feinen übrigen Ginrichtungen entsprechende Reform beffelben borgenommen worden fein, die fich namentlich auf feine Zusammensetzung erftrectte. Solon ordnete feine bestimmte Zahl von Mitgliebern beffelben an, 142) sondern verordnete nur, daß die jedes= mal abgehenden Archonten, wenn sie ihre Bflicht gethan, in ihn eintreten follten, 148) welche Ginrichtung auch in späteren Zeiten ftets beibehalten wurde. 144) und übertrug ihm (wie wir schon faben) den wichtigsten Theil ber den Epheten entzogenen Blutgerichtsbarkeit. Doch mar der Areopag teineswegs blos Gerichts= hof, sondern auch die oberfte Polizeibehörde (f. unten), und da ihm nicht nur die Obhut der Gesetze, 145) fondern zugleich auch die Aufficht über die gesammte Staatsverwaltung übertragen war, 146) und das Recht zuftand, die Behörden und die Bolksversammlung im Interesse der bestehenden Verfassung und der Chre und Wohlfahrt bes Staats zu controliren, war feine Stellung eine höchft bedeutende und einflufreiche. Zwar wußte es Beritles durch Ephialtes beim Bolte durchzuseten, daß der

Areopaa als eine mehr konservative als demokratische Anstitution bes größten Theiles feiner Amtsbefugnik, namentlich als Oberauffichtsbehörde, verluftig ging 147) (benn die Blutgerichtsbarkeit wurde ihm nicht entzogen), 148) doch hob fich später die Bedeutung und ber Ginfluß bes Collegiums wieder 149) und besonders trat es durch Erweiterung feines Wirtungstreifes als Bolizeis behörde 150) wieder mehr in den Bordergrund, mabrend es auch früher als aus den beiahrtesten, unbescholtenften und intelli= genteften Männern ausammengesett, stets mit einer gewissen Chrfurcht betrachtet wurde. Auch später (felbst noch in ber römischen Reit) 150b) ftand ber Areopag als richterliche Behörde in hohem Ansehen, und es wurde ihm zuweilen felbft Bollmacht ertheilt auch in Sachen, die eigentlich außer seiner Befugnik lagen, in letter Inftang zu entscheiden. 151) Uebrigens war er, ba er auch öffentliche Gelber verwaltete, wie jebe andere Beborde, jur Ablegung von Rechenschaft verpflichtet, 152) die fich jedoch nur auf diefen Gegenstand bezog und sein übriges Wirken gang und gar nicht beschränkte. Unwürdige Mitglieder verftieß er aus seiner Mitte. 158) Seine Berathungen waren geheime. 154) (Die Art, wie die Gerichtsverhandlungen vor ihm ftattfanden, werden wir unten darftellen.) — Eine andere, erft nach Solon's Beiten eingesetzte gerichtliche Behörde war das Collegium ber Gilf (oi Erdena), deffen Mitglieder, aus jeder der gehn Phylen eins, alljährlich burch's Loos bestimmt wurden, zu welchen als eilftes noch ein Schreiber tam. 155) Diefen Gilfmannern waren die Berhaftungen und Strafvollstreckungen übertragen: fie führten baber die Aufficht über das Gefängnif. das Gefängnifipersonal und die Gefangenen 156) und hatten die meiftens im Gefängniß felbst stattfindenden 157) Leibe3= und Lebensstrafen an den ihnen überlieferten Verbrechern zu vollstrecken, 158) die fie durch einen von ihnen bestellten Diener, 169) wahrscheinlich einen Sklaven, vollziehen ließen. Doch hatten fie auch eine eigene Strafgewalt, indem fie den Berbrecher, sobald er der That geftändig war, sofort hinrichten laffen durften 160) und nur, wenn er längnete, ihn vor Gericht zu ftellen hatten; auch erstreckte sich ihre Jurisdiction auf Confiscationen, besonders wohl der Güter von verurtheilten Berbrechern. 161) (Ob übrigens die in den Zeiten ber Anarchie unter den Dreifig von Lyfander eingesetten Gilfmanner mit diesem Collegium identisch, oder davon verschieden waren,

mag bahingestellt bleiben, obgleich die Mentität mahricheinlicher ift.) 162) — Ferner find auch die neun Archonten 163) als richterliche Behörde aufzuführen. Bor Solon hatte mohl, die ben Epheten überwiesene Blutgerichtsbarkeit abgerechnet, Die gange richterliche Kunction in ihren Händen gelegen: feit So-Long Zeiten aber war, wie ihr gefammter Wirkungstreis, fo auch ihre richterliche Thatigkeit wefentlich beschränkt. Rur in feltenen Fällen, a. B. bei Beftrafung von Berwiesenen, die ohne Erlaubnig zurückfehrten, 164) trat das ganze Archontencollegium gemeinschaftlich als Richter auf; aukerdem entschied jeder einzelne Archon felbstständig und als einzige Instanz die an ihn gebrachten Rechtshändel; 165) doch war Jeder auf eine scharf bearenate Competenzsphäre beschränkt, 166) und hatte auch sein besonderes Amtslotal. Bor den erften Archon (oder den Epony= mos) gehörten alle das Erb= und Familienrecht der Bürger betreffenden Streitigkeiten, so wie diejenigen Rechtshändel. welche fich auf die Reier der großen Dionyfien und der Thargelien beangen, über welche Wefte er die Oberaufficht führte: 167) por ben Archon Bafileus, auf welchen die priefterlichen Functionen des alten Königthums übergegangen waren, alle bas Sacralrecht betreffenden, also mit dem Cultus und der Staatsreligion zu= sammenhängenden, öffentlichen Rlagen, 168) so wie Streitigkeiten, welche durch die Feier der Mysterien, Lengen und Anthesterien 169) oder durch die ammischen Spiele, die unter seiner Obhut ftanben, hervorgerufen wurden; 170) vor den Bolemarchos alle die perfonlichen und Familienverhältniffe ber Schuppermandten (Metoken) und Fremden betreffende Rlagen; 171) vor die Thesmotheten endlich, welche als Collegium richteten 172) und die ausgebreitetste Jurisdiction hatten, alle übrigen Rechtsfachen, infofern fie nicht ihrer befonderen Befchaffenheit nach jur speciellen Competenz eines anderen Beamten gehörten. — Noch habe ich ber Diateten ober Schiebsrichter ju gebenken, welche in öffent= liche 178) und private 174) zerfielen. Erstere wurden alljährlich burch's Loos in nicht ficher zu beftimmender Bahl 175) gewählt, mußten ein Alter von 50 ober 60 Jahren haben, 176) und rich= teten nur in Brivatrechtsfällen, nachdem der Rlager bei ber competenten Behörde angezeigt hatte, daß er seine Sache vor einem Diateten führen wollte, und wahrscheinlich erloofte bann bie Behörde einen Diateten aus der Bhple des Rlagers. 177) dem

fie den Brozek übergab: 178) denn fast stets kommt nur ein Diatet als Recht sprechend vor. Das weiter unten bargeftellte Berfahren bor ihnen unterschied fich von dem bor den ordentlichen Gerichtshöfen durch geringere Roften 179) und Gefahr und burch größere Schnelligkeit, weshalb man fich nicht wundern barf, daß dieses Schiedsgericht bald so häufig in Anspruch genommen wurde, daß man es als erfte Inftang in den meiften Brivatprozessen betrachten kann. 180) Begnügten fich aber die Parteien mit seinem Ausspruche nicht, so stand es ihnen frei, fich noch an einen orbentlichen Gerichtshof zu wenden. Uebrigens waren fie gleich den ordentlichen Richtern zur Rechenschaft vervflichtet, 181) und Beschwerden gegen fie konnten im Monat Tharaelion bei den Gerichten angebracht werden, die, für begründet befunden, Chrlofigkeit für den Diäteten zur Folge hatten. 182) Als Gerichtslotal scheinen ihnen Tempel gedient zu haben. 188) Die Privatschiedsrichter, die dazu bestimmt waren, Rechtsftreite ohne richterliche Dazwischenkunft endquiltig zu ent= scheiden, 184) wurden in unbestimmter Zahl 185) von den Parteien felbst gewählt und mahrscheinlich von der competenten Behörde, der jene die Namen derselben anzeigen mußten. 186) vereidet 187) (mas bei den öffentlichen Diateten nicht der Fall mar). versuchten in der Regel zuerft eine gutliche Beilegung der Sache, 188) blieb aber diese ohne Erfolg, so untersuchten fie dieselbe und ibrachen Recht; wer aber biefen Rechtsweg verlaffen wollte, mußte es noch vor ihrem Schiedsspruche thun, 189) denn eine weitere Appellation gegen diesen war nicht gestattet. 190) - Au ben älteren Gerichtsbehörden tam nun fpater als die wichtigfte von allen noch das Volksgericht ober die Heliaa (huaia), 191) welches die Beibehaltung der übrigen Gerichtshöfe faft illusorisch Es bestand aus 6000 Beliasten (hliaoral) benannten Geschworenen, die alljährlich aus der Gesammtheit der Burgerschaft, ohne Ruckficht auf Stand und Bermogen, jedoch nicht vor auruckgelegtem dreifigsten Lebensjahre 192) von den neun Archonten burch's Loos gewählt wurden, 198) und zwar aus jeder Phyle 600. Von ihnen waren jedoch nur 5000 in zehn Abtheilungen ober Dikafterien 194) zu 500 Mann in activem Dienft. 195) Die übrigen 1000 wurden nur als Erfahmanner gebraucht; alle aber mußten vor Antritt ihres Amtes einen Gid leiften. 196) Jeder der Erlooften erhielt nun ein bronzenes

Täfelchen (πινάκιον) mit seinem Namen und einem der zehn erften Buchftaben des Alphabets, der auf die Abtheilung binwies. au der er gehörte. 197) Bur Entscheidung der im Laufe des Jahres vorkommenden Prozesse wurden aus der Gesammtbeit der erlooften Richter wieder die Beifiker für die einzelnen Gerichtshöfe burch's Loos ausgewählt, 198) und biefe Loofung durch die Thesmotheten auf dem Marktvlake in folgender Weise vorgenommen. Im gewöhnlichen Falle, wenn ein ober mehrere Berichtshöfe mit der vollen Zahl von 500 Geschworenen zu beseten war, wurden zwei Gefäße aufgeftellt, eins mit so vielen Loofen, als an diesem Tage Ditafterien in Thatigkeit kommen follten, mit den Buchftaben berfelben bezeichnet, das andere mit ben gehn Loofen der Richterabtheilungen. Aus beiden Gefäßen wurde nun aleichzeitig ein Loos gezogen und diejenige Abthei= lung, beren Loos heraustam, faß in bem Gerichtshofe, beffen Loos gleichzeitig gezogen wurde. Gin anderes Berfahren freilich mußte eintreten, wenn ein Gerichtshof mit mehreren Abtheilungen oder im Gegentheil mit einer unvollzähligen Abtheilung oder mit einer Angahl von Geschworenen besetzt werden follte, welche nicht in der Summe zweier oder mehrerer Abtheilungen aufging; 199) denn auch diese beiden Fälle kamen vor. 200) 3m erften Falle wurde das Loos eines Gerichtshofes in fo vielen Eremplaren, als erforberlich waren, in bas eine Gefaß gelegt, fo daß biefer mit mehreren Richterabtheilungen heraustommen mufte: wie man aber im zweiten Falle verfuhr, ift uns unbekannt. Gine zweite Loofung fand am Morgen jedes Gerichts= taas ftatt, 201) welche fich nur darauf bezog, an welcher der verichiedenen Gerichtsftätten jede einzelne Abtheilung diekmal Situng halten follte, und womit zugleich die Bertheilung der Rechtshändel felbst verbunden mar, von denen viele an eine bestimmte Stätte gewiesen waren. Nach vollzogener Loofung erhielten die Richter als Reichen ihrer Amtsthätigkeit Stabe mit der Nummer und ber Narbe besienigen Gerichtshofs, dem fie zuertheilt waren, 202) und dann beim Eintritt in den Gerichtshof eine Marke (ovuβολον), 203) gegen beren Rückgabe ihnen nach Beendigung der Sikung der Richtersold ausgezahlt wurde. 204) Rahl und Ort ber verschiedenen Gerichtshofe laffen fich nicht mit Gewißheit angeben: benn daß erftere der Rahl der gehn Richterabtheilungen entsprochen habe, wie gewöhnlich angenommen wird, 205) ift

keineswegs exwiesen. Gben so wenig aber reicht auch die sich hier und da <sup>206</sup>) sindende Zahl von vieren hin. Der bedeutendste der heliastischen Gerichtshöse, wo die wichtigsten öffentlichen Sachen entschieden wurden, <sup>207</sup>) war eben die Heliaa, <sup>208</sup>) deren Name auch auf die übrigen überging, die im Palladion <sup>209</sup>) am Odeum <sup>210</sup>) und anderwärts ihre Sitzungen hielten. Daß solche weder an Fest- noch an Volksversammlungstagen gehalten wurden, versteht sich wohl von selbst, sonst aber sanden sie fortwährend statt und wurden höchstens in Kriegszeiten außegesett. <sup>211</sup>)

Außer den bisher genannten Gerichtsbehörden gab es end= Lich noch ein vaar andere untergeordnete für besondere einzelne Fälle: querft die durch's Loos bestimmten Nautobifen (vavrodiκαι) für Sandels= und Schifffahrteftreitigkeiten. 212) die nur in ben sechs Wintermonaten, wo die gröktentheils rubende Schifffahrt ben Betheiligten personliche Anwesenheit gestattete, burch Die Thesmotheten ihnen zugewiesene 218) Rlagen annahmen, und die bei ihnen angebrachten Sachen binnen Monatsfrift entscheiden mußten; 214) sodann das durch's Loos, bisweilen auch durch Wahl bestimmte Collegium der Dreißig oder fpater 215) ber Vierzig, welches das Recht hatte, auf bem Lande von Ort au Ort herumaureisen und gang geringfligige Streitigkeiten wegen Injurien und Gewaltthätigkeiten von geringerem Belang. fo wie über Forberungen bis jum Belauf von gehn Drachmen ju entscheiden, bedeutendere Sachen aber an die ordentlichen Gerichte in Athen verweisen mußten. 216) Sier ift noch zu bemerten, daß Vergehungen gegen die Rriegsgesetze nur von genoffen, 217) Berletungen der Mufterien nur von Gingeweihten gerichtet 218) und wahrscheinlich auch Bergwertssachen 219) nur burch Sachverftandige entschieden werden tonnten.

Nachdem so die verschiedenen richterlichen Behörden zur Kenntniß meiner Leser gelangt sind, habe ich dieselben nun mit dem Hergange in den bedeutenderen Gerichtshösen bekannt zu machen, nachdem ich noch einige allgemeine Bemerkungen vorauszgeschickt habe, die sich auf das gerichtliche Versahren in Athen überhaupt beziehen. Was zuerst die Klage betrisst, ohne welche Griechenland überhaupt keinerlei richterliche Thätigkeit kannte, 220) so hatte nur ein wirklicher athenischer Bürger das Recht, eine solche persönlich und selbstständig anzustellen, jeder Andere mußte

fich durch einen Bürger vertreten laffen, denn allerdings konnten auch Metoten und Fremde, Frauen und Minderjährige, ja felbst Sklaven mittelbar als Rläger auftreten. 221) Die Rlagen aber perfielen in öffentliche (yeagai), bei welchen der Kläger teinen Bortheil für fich bezweckte, 222) sondern nur das in der Berson bes Staats oder eines Ginzelnen gefährbete Gemeinwohl in's Auge faßte, und in Brivatklagen (dixai), die fich auf rein privatrechtliche Berhältniffe, b. h. Streitigkeiten über Mein und Dein. Schadenersatz u. f. w. bezogen. 228) Erstere konnten von jedem Berechtigten, der da wollte, 224) letztere nur von dem Selbst-betheiligten angestellt werden. Bei welchem von den verschie= benen Gerichtshöfen die Klage anzubringen war, hing von dem Gegenstand berfelben ab, da die Bestrafung der meiften Bergeben nur einem bestimmten Gerichtshofe zufam. Nur in dem Falle. bak das Vergeben thatfächlich erwiesen und eingestanden und Die Gesetwidrigkeit der Sandlung unbestritten war, die Strafe bafür aber gesetzlich feststand und es also keiner Untersuchung und feines Urtheilsspruchs über bas Schulbig ober Richtschulbig bedurfte, 225) finden wir die Competenz ber einzelnen richterlichen Behörden nicht so scharf getrennt 226) und ein mehr summarisches Berfahren geftattet, bei welchem der Schuldige von jeder Behörde, bei welcher die Klage angebracht war (Brytanen, Archonten, Gilfmanner u. f. w.), ohne vorherige Ladung sofort verhaftet und zur gesetlichen Strafe gezogen werben tonnte. War aber der Fall ftreitig, so mußte er auf dem ordentlichen Rechtswege entschieden und nach Ginführung der Bolksgerichte in letter Inftang por diese gebracht werben. Welche Arten von Bergehen aber vor die verschiedenen Gerichtshöfe gehörten und wie weit fich die Competenz der letteren erftreckte, ift bereits oben bargestellt worden. Der ordentliche Rechtsgang sowohl in öffentlichen als in Brivatprozessen begann mit ber Borlabung bes Beklagten, welche ber Aläger perfonlich und in Gegenwart von Zeugen bewertstelligen mußte. 227) Darauf wurde die Klage schriftlich und mit Nennung der Ladezeugen bei der betreffenden Behörde eingereicht, 228) benn ohne diefe Formlichkeit wurde fie nicht angenommen. 229) Run beponirten in Privatsachen beide Theile die Gerichtsgelder (πουτανεία), 280) welche bei Summen von 100 bis 1000 Drachmen brei, von 1000 bis 10,000 breifig Drachmen u. f. w. betrugen und von dem verlierenden Theile

bem flegenden erftattet werben mußten, ba fie bem Staate anbeimfielen; 281) bei öffentlichen Rlagen aber ift nur hier und ba von einer geringen Summe die Rede, die als nagaoragis vom Alager au Anfang au entrichten, 232) bei manchen Rlagen aber auch erlassen war. 288) Hierauf begann die Boruntersuchung (ανάπρισις) 234) jur Reftstellung ber Streitfrage (αντιγραφή), 235) wobei beide Theile ihre foriftlich einander entgegengestellten Behauptungen eidlich anerkennen mußten. 236) Ging der Beklagte ohne Ginspruch gegen die Rechtmäßigkeit ber Rlage auf diefelbe ein, 287) so begann sofort die Untersuchung, brachte er aber Ginreben vor, 238) so mußte zupörderft über diese verhandelt und gerichtlich entschieden werden; und felbft wenn bas Gericht eines Formfehlers oder sonstigen Berftofes gegen die gesetlichen Borschriften wegen eine Klage zuruckwieß, 239) ober auf ben Zeugen= beweiß bei ber Boruntersuchung bin ben Streitvunkt als bereits abgethan betrachtete, ftand boch bem Rlager die Ginsprache (επίσκηψις) 240) und eine Alage gegen die Zeugen zu, 241) nach beren Erledigung der Rechtsftreit felbft wieder aufgenommen werden konnte. 242) Gewöhnlich beschränkte sich daher die Boruntersuchung ober Instruction eines Prozesses auf Sammlung ber Beweismittel beider Theile (Urkunden, Zeugniffe und schriftlich aufgezeichnete Ausfagen der Sklaven auf der Tortur), welche in verfiegelten Rapfeln 248) bis jum Gerichtstage aufbewahrt wurden. Wann dieser anberaumt wurde, hing von den Umftanden ab. 3m Allgemeinen war bazu späteftens ber dreißigfte Tag nach dem Ginreichen der Klage und dem Inftruction&= verfahren bestimmt; boch konnte in schwierigen und verwickelten Fällen dieser Termin wohl nicht immer eingehalten werben, und felbft wenn der Gerichtstag bereits feftgefest mar, tonnte er durch Friftgesuche (υπωμοσίαι) und allerlei Chikanen (bie nicht felten vorgekommen zu fein icheinen) weiter hinausgeschoben werden. Solche Gesuche wurden entweder por dem Gerichtstage schriftlich ober an diesem selbst burch Bevollmächtigte unter eidlich bestätigter Angabe ber Gründe angebracht, 244) gegen beren Bültigkeit jedoch bie andere Bartei Ginfpruch erheben konnte. worauf die Richter zu Gunften der einen oder ber andern Bartei entschieden. Wurde bas Gesuch abgeworfen, so erfolgte, wenn ber Alager am Gerichtstage ausblieb, Lossprechung bes Beklagten, wenn aber dieser fich nicht einfand, seine Berurtheilung

in contumaciam: 245) ward aber das Gefuch angenommen, fo blieb der Brozek bis auf Weiteres liegen und der Rlager hatte auf Anberaumung eines neuen Termins anzutragen. 246) Bei Brivatprozessen konnten die ftreitenden Barteien selbst noch am Gerichtstage, und wenn icon die Stimmen der Richter abgegeben, nur noch nicht gezählt waren, 247) ihren Streit durch einen gutlichen Bergleich beilegen; bei öffentlichen Brozessen da= gegen war diek nicht gestattet und ein Fallenlassen der Rlage zog eine Strafe von 1000 Drachmen nach fich. 248) Wie es nun, wenn der Brozek seinen Fortgang hatte, am Gerichtstage felbft herging, wird fich aus ber folgenden Darftellung ber gerichtlichen Berhandlungen im Areopag und mehr noch in der Beliaa ergeben. Bei einer Gerichtsverhandlung vor dem mit der Blutgerichtsbarkeit betrauten Areopag war die Klage, wie bei allen einen Mord betreffenden Källen, beim Archon Bafileus anzubringen und wurde von diesem nach dreimaligem in brei auf einander folgenden Monaten angestelltem Untersuchungs= verfahren 249) vor das Gericht des Areopags gebracht. Diefes, bas seine Situngen in den drei letten Tagen jedes Monats 250) an dem uns icon bekannten Orte 251) unter freiem Himmel bielt. 252) vervflichtete nun vorerst die Varteien durch einen unter besonderen Reierlichkeiten abzuleiftenden Gid zur Wahrhaftigkeit in ihren Aussagen: 253) (benn faft nur auf diesen und die Ausfagen von Sklaven bei der Tortur (Baoavog), 254) auf die felbft noch größerer Werth gelegt wurde, als auf das eidliche Zeugniß eines Freien, 255) gründete sich im ganzen griechischen Berichtswefen die Untersuchung des Thatbeftandes und die Beweißführung, mahrend auf andere Beweise und selbst auf die bunbigften schriftlichen Urtunden nur febr wenig gegeben wurde.) Hierauf mar es jeder Bartei gestattet, zweimal zu sprechen, und noch nach der erften Rebe durfte der Angeklagte, vorausgesett, baß er nicht bes Batermorbes angeklagt war, fich burch ein freiwilliges Eril der Strafe entziehen. 256) Jeder aber mußte, wenigftens in früherer Zeit, feine Sache felbft, ohne Beiftand eines Redners führen, und fich babei alles rhetorischen Schmucks und aller Umschweise enthalten, 257) und als Rednerbühne dienten ben Sprechenden zwei robe Steine. 258) Der Ausspruch bes Ge= richts erfolgte nach Majorität der Stimmen und bei Gleichheit berfelben fand Freifprechung ftatt. Nebrigens tam bei den Ausfprüchen mehr bas ethische, als bas juriftische Brincip aur Geltung: die Areopagiten entschieden mit Rucksicht auf den sonftigen Lebenswandel des Angeklagten nach eigener bester Neberzeugung. 259) ihre Aussprüche aber galten bennoch in gang Griechenland als Graebniffe der unbestechlichsten Wahrheits = und Gerechtigkeits= liebe. 260) - In der Heliaa oder dem Bolksgerichte, deffen Wirtungetreis fich entweder in erfter Inftang ober durch Berufung von anderen Gerichtshöfen mit wenigen Ausnahmen über bie gesammte Rechtspflege erftrecte, begannen die gerichtlichen Berhandlungen, wenn die Instructionsbehörde einen Brozeß an fie gebracht und die zur Entscheidung deffelben beftimmten Geschworenen nebst den Borfitenden fich des Morgens 261) an einer ber Gerichtsftellen 262) verfammelt hatten, mit ber Borlabung ber Barteien, die nach Borlefung der Rlage und der Gegenschrift bes Beklagten burch ben Schreiber 268) jum Sprechen aufgeforbert wurden: 264) denn verfönliche Gegenwart beider Barteien war wesentliche Bedingung, von der nur in Arantheitsfällen 265) oder aus anderen bringenden Urfachen 266) abgegangen wurde. nun aber gewiß fehr Biele nicht im Stande waren, einen dem 3wecke entsprechenden Bortrag felbst abzufaffen oder aus dem Stegreif zu halten, fo ließen fie fich von Anderen eine Rede auffeten, die fie dann auswendig lernten und vor Bericht berfagten; 267) auch riefen fie, nachdem fie felbst nur einige Worte gesprochen hatten, mit Bewilligung der Richter einen Freund jur Unterftützung auf, der nun den eigentlichen Bortrag hielt. Waren mehrere Kläger vorhanden, so sprach der älteste zuerft, 268) jedesmal aber alle Sprecher einer Partei hinter einander, erft bie der klagenden, dann die der fich vertheidigenden Bartei. Jede Bartei sprach in Privatsachen zweimal, in öffentlichen aber nur einmal. 269) Die der größeren oder geringeren Wichtigkeit der Sache entsprechende Dauer der Rede 270) wurde den Parteien burch die Wasseruhr (Alepsydra) 271) zugemessen, 272) beren Lauf nur während ber Borlefung von Actenftuden und anderen Beweismitteln gehemmt wurde. 278) Der Redner war, so lange er iprach, unverletlich und der Gegner durfte ihn nicht anders, als aufgeforbert, unterbrechen, 274) während der Sprecher felbft Fragen an ihn richten konnte. 275) Die Richter, dagegen hatten das Recht ihm in's Wort zu fallen, wenn er unziemliche und nicht aur Sache gehörige Dinge vorbrachte. 276) Sehr gewöhnlich,

obgleich ungesetzlich, 277) war es, fich auf's Bitten zu legen und iammernde Weiber, Kinder und andere Fürbitter herbeizurufen. 278) Die Zeugniffe icheinen gewöhnlich von den Barteien felbst fcrift= lich aufgesett und dann den Zeugen bor dem Gerichte zum Befcworen vorgelegt worden zu fein. 279) Bur Ablegung eines Beugniffes tonnte jeder Ehrenhafte und nicht in naber Berwandtschaft mit dem Gegner Stehende, wenn er nicht seine Unbekanntschaft mit der Sache eidlich erhärtete, 280) gerichtlich geawungen werden. 281) Wie die Batteien felbst, mußten auch die Beugen perfonlich erscheinen und nur in außerordentlichen Källen wurde ein Reugniß von Abwesenden gestattet: 282) und wenn ein Beuge gegen fein Bersprechen wegblieb, tonnte der Betheiligte gegen ihn auf Schadenersat flagen. 283) Rachdem die Barteien gesprochen, erfolgte die Abstimmung der Richter ohne por= gangige Berathung 284) im Geheimen 285) mittelft weißer und ichwarzer oder ganzer und durchlöcherter Stimmfteine. 286) E3 waren aber zwei Gefäße (xádoi oder xadioxoi) aufgestellt, das eine von Erz (der nádog núolog) mit einem unten engen, oben weiten, trichterformigen Auffate aus Geflecht, 287) worein man ben gultigen Stein legte; bas andere, blos zur Controle bienende (der nadog anvoog) von Holz, in welches man den anderen ungultigen Stein warf, 288) so baß also kein Richter wußte, wie feine Collegen gestimmt hatten. Rur die Steine im Hauptgefäß wurden gezählt. Bei gleicher Anzahl der Stimmen wurde zu Gunften bes Beklagten entschieden. 289) Auf ben erften Ur= theilsspruch über Schuldig ober Nichtschuldig folgte in vielen Fällen noch ein aweiter über Bestimmung der Strafe des Schulbigbefundenen 290) und zwar sowohl bei öffentlichen als bei Brivatklagen, und hier icheinen fich, wenn bie Strafe nicht fcon durch das Gefet fest bestimmt war, allerdings die Richter vorher berathen zu haben, ehe fie aussprachen, mas der Schulbige zu leiden oder zu zahlen habe. War aber Freisprechung erfolgt, fo konnte der Berluft des Brozesses auch für den Kläger nachtheilige Folgen haben; denn wenn er nicht einmal ben fünften Theil der Stimmen für fich hatte, mußte er bei einem öffentlichen Prozesse 1000 Drachmen an den Staat zahlen 291) und verlor das Recht, in Zukunft wieder eine folche Rlage anstellen zu können, 292) bei einem Privatprozesse aber wurde er bem Gegner den sechsten Theil der in Anspruch genommenen

Summe als Buke schulbig. 298) Ging ber Spruch bes Gerichts auf Schadenersat oder Gelbbufe, so wurde dem Berurtheilten eine Frift geftattet, 294) wenn er aber auch dann nicht zahlte, ward er bei einer öffentlichen Sache als Staatsschuldner ehrlos und tonnte fich nur durch Stellung von Bürgen bor perfonlicher Saft fichern, und bei fortgefekter Saumigkeit machte fich ber Staat mit feinem gangen Bermogen bezahlt; 295) bei einer Brivatsache aber konnte er von dem Gegner gepfändet, 296) ober auf's Neue verklagt werden. 297) und wenn er abermals ver= urtheilt wurde, hatte er auch an ben Staat diefelbe Buge ju gablen. 298) Burde ber Angeklagte zu feiner Leibesftrafe verurtheilt, womit gewöhnlich auch Confiscation des Bermögens verbunden war, fo wurde die Bollftreckung der Strafe den Gilfmännern übertragen. 299) Die Strafe des überführten Berbrechers konnte nach attischem Rechte nur eine einfache sein, entweder eine Strafe an Leib und Ehre (ein na Jeiv, wie Tod, Gefängniß, Sklaverei, Berbannung, Atimie oder Berluft ber bürgerlichen Rechte und Confiscation), 300) ober eine Geldstrafe (ein άποτίσαι), 801) die jedoch in manchen Fällen 802) auch noch berschärft werden konnte. 808) Appellationen von Urtheilssprüchen der Volksgerichte waren nicht benkbar, 804) ba ja die Heliaa felbst ber Bertreter ber höchften Staatsgewalt war, und überhaupt im attischen Rechte im Allgemeinen der Grundfat galt, daß ein einmal ausgesprochenes Urtheil des Gerichtshofs unwiderruflich fei und nicht weiter angefochten werden könne. 305) Bum Schluffe sei noch das Wenige angeführt, was wir von der inneren Ginrichtung der Gerichtshöfe wiffen. Die Richter faken auf bolgernen Banten, 306) für die Barteien aber waren Buhnen errichtet, auf benen sie faken, aber ftehend redeten. 307) Die Gerichtsftätte war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthur geschloffen. 308) Nebrigens waren die Sitzungen öffentlich und in der Regel von Zuhörern ziemlich ftark besucht. 809)

Wie kein civilifirter Staat ohne Gerichte bestehen kann, eben so wenig ohne ein Institut, welches wir Polizei nennen, und das daher auch in Griechenland nicht sehlte, obgleich es keinen besonderen Namen dafür gab. Auch von ihm muß daher noch in der Kürze gehandelt werden. Die Polizei der Griechen hatte einen größeren Umsang, als die unsrige, indem sie sich nicht auf Sicherheits- und Gesundheitspolizei beschränkte,

fondern auch eine Aufficht über körperlichen und fittlichen Anftand umfaßte. 810) Es gab aber nicht nur die unten genannten Bolizeibehörden, fondern jeder Bürger war eigentlich bazu berufen, Bolizei zu üben, indem er nicht nur das Recht öffentlicher Anklage gegen Störer der Rube und Ordnung hatte, sonbern zur Anzeige gesetwidrigen Sinnens und Sandelns bei ber Obrigfeit formlich verpflichtet, ja in einigen Staaten felbit ju thatlichem Einschreiten berechtigt war. Fassen wir nun die beiden Sauptstaaten Griechenlands in's Auge, fo richtete fich in Sparta, von beffen polizeilichen Ginrichtungen wir weniger unterrichtet find, als von benen Athens, die Thätigkeit der Bolizei nicht nur auf Berhinderung ungesetlicher Thaten, sondern felbst auf eine hut der Gedanken. Sauptgrundsat der ftarren fpartanischen Berfaffung war, daß der bestehende Zustand des öffent= lichen Wefens unwandelbar feftgehalten und dem Burger als der befte und volltommenfte dargeftellt werden muffe. burfte fich tein jungerer Burger erlauben, Bemerkungen über bie bestehenden Gesete und Ginrichtungen zu machen, und auch ben Alten waren solche nur ihren Altersgenossen und der Obrigkeit gegenüber gestattet, 311) damit aber nicht etwa eine schädliche Einwirkung von Augen fattfinde, durfte fein Burger ohne ausbrudliche Erlaubnig ober auf Geheiß in's Ausland reifen; 812) ob jedoch dabei in Sparta oder irgend einem anderen griechischen Staate auch ein Baftwefen beftand, bleibt ungewiß. 318) hier war die gesammte Bürgerschaft zu polizeilicher Thatigkeit verpflichtet und felbft zu unmittelbarem thatlichen Gingreifen zur Wahrung gesetlicher Ordnung berechtigt. Die polizeiliche Oberbehörde waren die Ephoren und neben ihnen wirkten die Nomophhlates als Suter ber gefetlichen Ginrichtungen. Unterbeamte ber Polizei werden uns nicht genannt. Gine besondere Bolizeiwache, wie in Athen, gab es in Sparta nicht. — Auch in Athen war es Pflicht eines jeden Burgers, die Polizei zu unterstüten, jedoch nicht burch thatliches Ginschreiten, wie in Sparta, sondern nur durch Anzeige und Klage bei der Obrigteit, 814) da bei allen Bergehen, also auch bei polizeilichen, gerichtliche Verhandlung statthaben follte. Die Wirksamkeit der athenischen Bolizei erftrectte fich weniger auf Borkehrungen gur Berhinderung des Berbotenen, als auf die Berantwortung nach erfolgter Uebertretung der Geseke: da es aber mit einer folden erft

bann eintretenden Berantwortlichkeit, wenn fie nicht ohne Wirtung bleiben foll, febr ftreng genommen werden muß, so durfen wir uns nicht wundern, daß wir bei der Bolizei in Athen eine faft bespotische Sarte finden. Cher konnte und, wenn wir mit bem Beifte bes athenischen Bolts nicht ichon hinreichend bekannt waren, das wunderbar erscheinen, bak trok der groken Ausbehnung der Bolizeigewalt in Bezug auf Religion. Rucht und Sitte bennoch bas freieste und teckfte politische Leben in Athen Die hergebrachte Religion follte unangetaftet. Bucht berrichte. und Sittlichkeit aufrecht erhalten bleiben, über Berfaffung und Berwaltung bes Staats aber war — gang im Gegensak zu Sparta — Jedem das freimuthiafte Urtheil gestattet. Selbst bie fühnsten, ja frechften Angriffe auf die Staatsregierung, auf die Behörden, auf das Bolk waren fein Gegenstand der Ahn= bung von Seiten ber Polizei. Auch politische Clubs und eidlich geschloffene geheime Berbindungen (Eraipelai) zu Ausübung eines Einfluffes auf die Staatsverwaltung, von denen fich befonders jur Zeit des veloponnefischen Krieges mancherlei Spuren in Athen finden, 315) wurden nicht für polizeiwidrig gehalten. Gine formlich organifirte geheime Polizei icheint fich weber zu Athen, noch in irgend einem anderen griechischen Staate gefunden zu haben. Als oberfte Bolizeibehörde Athens fann man den Areopag 816) und den Rath der Künfhundert 817) betrachten, erfteren in Bezug auf die Sittenpolizei, letteren in Sinficht der Sicherheitspolizei. Neben ihnen wirkten die Nomophylakes und bie aus den Brytanen gewählten Broedroi, 818) die befonders über Erhaltung der Ordnung während der Bolfsversammlungen machten und unanftändiges Benehmen und Ungebührlichkeiten der Bürger durch Ergreifung und Fortschaffung derselben rügten, 319) während dem Bolemarchen 320) die Aufficht über bie Metoten und Fremden übertragen war. Die besonders mit der Straffen=, Markt = und Baupolizei betrauten Unterbeamten, Afthnomen, Agoranomen, Sitophplates, Metronomen, Opionomen. Sophronisten u. f. w. und ihren Wirkungefreis haben wir schon oben tennen gelernt, 321) und eben so ist auch bereits von ben unter einem Toxarchos stehenden Bolizeisoldaten, den Toxoten ober Scuthen, die Rede gewesen. 322)

## Unmerkungen zum 19. Kapitel.

1) Aristot. Pol. IV, 6, 3. Xen. Mem. IV, 4, 15. Demosth. de cor. §. 205. p. 296. Strab. VI. p. 399. Diog. Laert. I, 103.

Stob. Serm. XLIII, 33.

2) Bal. Diob. V, 78. Strab. X. p. 729 ff. u. f. w. Seine Gefete wurden für Offenbarungen bes Zeus gehalten. (Som. Od. XIX, 179. Diob. V, 78. Ephorus bei Strab. X. p. 476. Plat. Min. p. 318. d. Pauf. III, 2, 4.

3) Diod. Exc. leg. IX, 11. p. 43. val. Ariftot. Eth. Nicom. III, 5, 8. Pol. II, 9, 9. Strab. XIII. p. 617. Dion. Hal. II, 26. Clem. Alex. Strom. I. p. 300. Stob. Serm. XLIV, 20.

40. Cic. Legg. II, 26.

4) Ariftot. Pol. II, 9, 5. val. Blat. Rep. X. p. 599. e. u.

Seracl. Pol. 25.

5) Diod. XII, 11 ff. val. Plat. Legg. III. p. 861. d. Ariftot. Pol. II, 9, 5. Diog. Laert. VIII, 16. Porphyr. de vit. Pyth. 21. Jamblich. vit. Pyth. 7. §. 33. Theodoret. cur. Gr. aff. IX. p. 608. c. Senec. Ep. 90. Bal. Mag. VI, 5, 4.

- 6) Die Bruchstücke berfelben bei Stobaus Serm. XLIV, 20. 21. 40. sind unächt und wahrscheinlich erst ein Machwert des ptolemäischen Zeitalters, verdienen aber bennoch einige Beachtung, da fich boch wohl aus ihnen wenigstens der Inhalt der Gefete ertennen läßt.
- 7) Bgl. Diogen. Prov. V, 94. Heracl. Pol. 30. Athen. X, 33. p. 429. a. Aelian. V. Hist. II, 37. Diob. XII, 12 ff. 21.

8) Strab. VI. p. 260.

9) Aristot. Pol. II, 9, 8.

10) Berod. I, 65. Diod. Exc. Vat. VII, 1. Blut. Lycurg. 5. Bauf. III, 2, 4. Xen. Apol. 15. u. Rep. Lac. 8, 5. Plat. Legg. zu Anfang, Strab. XVI. p. 762. Bal. Max. I, 2, 3.

11) Blut. Lycurg. 13. vgl. Apophth. Lac. p. 221. b. u. Blat.

Rep. IV. p. 425.

Conservation of the second

- 12) Blut. Lycurg. a. a. O. Ages. 26. und de usu carn.
- 18) Xen. Rep. Lac. 15, 1. 7. vgl. Plat. Legg. III. p. 684. a. u. Pfocr. in Archid. §. 21.
- 14) Auker von den auf Töbtung bezüglichen Gefegen, welche Solon beibehielt, befigen wir barüber nur fragmentarische Rotigen bei Diog. Laert. I, 55. u. Porphyr. de abstin. I, 22. Uebrigens werben Drakon's Gesetze gewöhnlich nicht νόμοι, sondern Θεσμοί genannt. (Aelian. V. Hist. VIII, 10. vgl. Andoc. de myster. §. 83. u. Etym. M. p. 448.)

15) Plut. Solon 17. vgl. Gellius XI, 18, 2 ff.

- 16) Blut. a. a. O.
- 17) Φοινικοί νόμοι: Blut. a. a. D. Demosth, in Aristocr. §. 52. p. 636.
- 18) Daher verordnete Drakon, daß felbst leblose Gegenstände, welche ben Tod eines Menichen verurfacht hatten, über die Grenze geschafft werben sollten. (Pauf. VI, 11, 2.)

19) Demosth. in Aristocr. §. 69. p. 642 f. Pollux VIII, 117.

- 20) Demosth. in Euerg. §. 72. p. 1161. in Macart. §. 57.
  - <sup>21</sup>) Demosth. in Euerg. l. l. 22) Demosth. in Macart. 1. 1.
- 23) Demosth, in Aristocr. §. 72. p. 643. Schol. zu Eurip. Hipp. 35. βείητη. s. v. απενιαυτισμός.
  - 24) Demosth. in Aristocr. §. 45. p. 634.
  - 25) Demosth, in Pantaen. §. 59. p. 983.
  - 26) Bal. Antiphon Venef. S. 4.
  - <sup>27</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 53. p. 637.
- 28) Demosth in Aristocr. §. 51. p. 636. §. 53. p. 637. §. 60. p. 639.
- 29) Demosth. in Euerg. §. 70. p. 1160. Antiph. de caed. Her. §. 48. Pollur VIII, 118.

  80) Plut. Solon 17. Demosth. in Aristocr. §. 52. p. 636.

  - 31) Gellius XI, 18, 5.
- 32) Blut, Solon 25. Diog. Laert. I, 62. Aelian. V. Hist. VIII, 10.
- 33) D. h. fo, daß die erfte Zeile von der Linken zur Rechten, bie zweite von der Rechten zur Linken, die britte wieder von der Linken zur Rechten lief u. f. w.
- 34) Sie hießen nioßeig ober, weil fie fich herumdrehen ließen, akovec. (Plut. Solon 25. Schol. zu Aristoph. Aves 1360.) Schon bei den Alten aber herrschten hieruber fehr verschiedene Auflichten, indem man auch einen Unterschied zwischen beiden Ramen und eine Berfchiebenheit ber Geftalt und bes Materials (holy, Stein, Erz) annahm. Bal. außer Plut. a. a. O. Bollug VIII, 128. Harpocr.

s. v. κύρβεις, Schol. zu Aristoph. Nub. 447. u. Ammon. de diff. voc. p. 18. Valcken.

35) Plut. Solon 25. Pauf. I, 18, 3. (welche beide noch Refte

berfelben im Prytaneum fanden) u. Bollux a. a. O.

36) Pollur VIII, 98.

37) Diob. XVIII, 74 ff.

38) Bal. über dieß alles Demosth. in Timocr. §. 20 ff.

39) Demosth. in Timocr. §. 34. p. 711. u. in Leptin. §. 93.

p. 485.

40) Demosth, in Timocr. §. 33. p. 710.

41) Demosth. in Lept. S. 94. p. 485.

42) Demosth. in Timocr. §. 45. p. 715. Andocid. de myst. p. 42. 2 Semosth. ibid. §. 33. p. 710.

- 45) Bgl. hierüber Argum. zu Demosth. in Lept. p. 452. bie Rebe felbst &. 146. p. 501. u. de cor. &. 266. p. 315. — Athen. X, 73. p. 451. a.
  - 46) Bon Diog. Laert. I, 55. u. 56. u. Plut. Solon 21 ff. 47) Aefchin. in Timarch. §. 28. p. 54. Diog. Laert. I, 55.

48) Blut. Solon 22.

- 49) Diog. Laert. a. a. O. Wgl. Aeschin. l. l. §. 30. p. 55.
- 50) Diog. Laert. ibid., welcher aus Lyfias in Niciam berichtet, bas Gefet fei fcon von Draton entworfen, von Solon aber wirtlich verordnet worden. Uebrigens val. auch Blut. Solon 22.
  - <sup>51</sup>) Diog. Laert. I, 56.
  - <sup>52</sup>) Diog. Laert. I, 55.
  - <sup>58</sup>) Diog. Laert. I, 57.
- 54) Diog. Laert. ibid. Bal. Demosth. in Timocr. §. 140. p. 744.

<sup>55</sup>) Diog. Laert. ibid.

<sup>56</sup>) Demosth. in Neaer. §. 86. p. 1374.

<sup>57</sup>) Aeschin. in Timarch. §. 183. p. 176 f.

58) Demosth. in Neaer. a. a. O.

59) Plut. Solon 20. vgl. Demosth. in Neaer. §. 85. p. 1373 f.

60) Blut. Solon 21.

- 61) Plut. ibid.
- 62) Plut. ibid.
- 63) Plut. ibid.
- 64) Plut. ibid. vgl. Demosth. in Steph. II. §. 14. p. 1133.
- 65) Plut. ibid. 23. Der Chus (xovs) enthielt 3,283 Liter. (Bgl. Band 4. S. 312.)
  - 66) Blut. ibid.
  - 67) Plut. ibid.
  - 68) Plut. ibid. 24.

- Diefe öffentlichen Speifungen waren wohl 69) Plut. ibid. Opfermablzeiten, die im παρασίτειον (Athen. VI, 24. p. 235. d.) monatlich in jedem Demos gehalten und wozu die Bürger, die bann παράσιτοι (b. i. Mitfpeisenbe) hießen (Lucian. Paras. 10. Athen. 1. 1.) ber Reihe nach gezogen wurden. Weil fich aber zu biefen Mahlgeiten immer Leute brangten, die nicht bagu gehörten, erhielt ber Name Barafit die ichimpfliche Nebenbedeutung eines Schmarogers.
- 70) Bal. Blut. Solon 1. mit Aefchin, in Timarch. §. 139. p. 147. Plutarch schließt aus biefem Gefete, bag Solon bie Anabenliebe bei Freigeborenen teineswegs gemigbilligt habe.

71) Demosth. in Timocr. §. 113. p. 736.

72) Demofth. ibid. §. 114. Gellius XI, 18, 5.

78) Demofth. ibid. §. 114. 74) Xen. Mem. I, 2, 62.

75) Bgl. Band 4. S. 128. .

- 76) Demosth. a. a. O. Rach Festus s. v. Sycophantas p. 302. M. ware sogar ein Reigendieb mit dem Tode bestraft worden : aus Suidas s. v. αποσυκάζεις jedoch wiffen wir, daß diefes Bergeben ipaterhin nur burch eine Gelbbufe geahnbet murbe.
  - 77) Von Plutarch Solon 20. u. 23. 78) Bgl. Band 4. S. 38. Note 284. 79) Aeschin. in Timarch. §. 13. p. 40.

80) Xen. Mem. II, 2, 13. 14.

81) Schol. zu Aristoph. Nub. 31. Ueberhaupt durfte seit Lamachus eine Berfpottung auf ber Buhne nur unter erbichtetem Namen ftattfinden, mit welcher Berordnung die mittlere Romobie beginnt. (Schol. zu Ariftoph. Acharn. 1149.) Früher hatte Jeder unter seinem wahren Ramen auf die Buhne gebracht und lächerlich gemacht werden burfen.

82) Blut. de glor. Athen. c. 5.

88) Demosth. in Eubul. §. 45. p. 1313. Bgl. Note 85. 84) Ulpian. zu Demosth. in Timocr. p. 474. ed. Paris.

85) Demosth. in Eubul. §. 30. p. 1308.

86) Schol. zu Aristoph. Equ. 167. 281. 571.

87) Demofth. de fals. leg. §. 126. p. 380. Es burite bier ein paffender Ort fein, über diesen Gegenstand überhaupt Giniges Die Gesandten wurden auf Vorschlag bes Senats mitautbeilen. vom Bolle gewählt (Demosth. de fals. leg. §. 17. p. 346. §. 121. p. 378.), und ber zu einem Gefandtschaftspoften Ermahlte mußte ihn annehmen, wenn er nicht ein bringendes hinderniß eidlich betraftigte (Demosth. a. a. O. §. 129. p. 381. §. 171 f. p. 395. u. anderw.). Die Gefandten empfingen mahrend ber Dauer ihrer Beschäfte Diaten aus ber Staatstaffe, früher nur von zwei Drachmen (Ariftoph. Acharn. 67.), fpater aber viel bedeutendere. (Bei Demosth. de fals. leg. §. 158. p. 390. betam eine Gesandtschaft, die brei Monate abwesend war, ein & podior von 1000 Drachmen.) Rach ihrer Heimtehr mußten sie zuerst vor dem Senate und dann vor der Bollsversammlung Rechenschaft von der Ausstührung ihrer Sendung ablegen (Demosth. a. a. O. §. 17. p. 346 f.). Nur solche Gesandte, welche Bollmacht bekommen hatten, ganz nach eigenem Ermessen zu handeln (πρέσβεις αὐτοκράτορες), waren nicht verbunden eine solche Rechenschaft zu geben. (Aristoph. Lysistr. 1009. mit d. Schal. zu Aves 1594. Suid. s. v. αὐτοκράτορες.) Hatten sie ihre Gesandtschaft treu außgesührt, so konnten sie Anspruch auf öffentliche Belohnungen, namentlich auf ein Gastmahl im Prytaneum machen (Demosth. a. a. O. §. 31. p. 350.); hatten sie aber ihr Geschäft schlecht und nachlässigig betrieben, oder gar sich bestechen lassen, so wurde ihnen eine schwere Gelbbuße, ja vielleicht selbst Todesstrase zuerkannt (Demosth. a. a. O. §. 131. p. 381. §. 273. p. 429.).

88) Demosth. in Polycl. §. 49. p. 1221.

89) Andochd. de myster. p. 46.

90) Demosth. in Lept. §. 167. p. 508.

91) Schol. zu Aristoph. Nub. 530. hier einiges Rabere von ben Rednern überhaupt. Man hat brei Rlaffen berfelben au untericheiben: 1) biejenigen Rebner, bie als Beiftande der Rlager ober ber Beklagten bor Gericht auftraten, alfo bie Sachwalter ober Abvokaten, welche σύνδικοι oder συνήγοροι (Aeschin. de fals. leg. §. 184.), auch παράκλητοι (Demofth. de fals. leg. §. 1.) hießen und für jeden Bortrag aus der Staatskasse ein Honorar (συνη-γορικόν) von einer Drachme empfingen (Aristoph, Vesp. 689. mit bem Schol.); dieß aber war Jebem geftattet, der Luft und Fähigkeit dazu hatte. 2) Die, welche ein in Borschlag gebrachtes Gefet bem Bolte in ber Boltsversammlung auseinander fegen und empfehlen follten und σύνδικοι των νόμων oder ebenfalls ovrhyogoi hießen (Demosth. in Lept. §. 146. p. 501. in Timocr. §. 36. p. 711.). Sie wurden vom Bolte gewählt (Demosth. ibid.) und mußten wenigstens 40 Jahre gablen (Schol. gu Aristoph. Nub. 530.). Auch burfte biefes Redneramt Riemandem mehr als einmal übertragen werben. (Demosth. in Lept. §. 152. p. 503.) 3) Die zehn Sprecher des Senats (συνήγοροι της βουλη̃ς), die ganz eigentlich auch oi έήτορες genannt wurden (Aristot. Rep. VI, 8.) und als die bebeutenbfte Rlaffe ber Redner galten. Sie wurden bom Senate durch's Loos gewählt (Schol. ju Ariftoph. Vesp. 689.), hatten fich, ehe fie ihren Dienft antraten, einer genauen, bei ben Thesmotheten protofollirten Prufung ihrer Befähigung und ihres Lebenswandels zu unterwerfen (Bollux VIII, 45.) und tonnten ihr Amt lebenslang verwalten. Ihre Beftimmung mar, burch ihre Vortrage bas Volt babin zu vermögen, daß es bas bem Staate Butraglichfte beschlöffe und überhaupt Rath für bas Beste bes Staats zu ertheilen, und wenn fie biefelbe aus ben Augen fekten, tonnten fie von jedem Burger beim Senate verklagt und von diesem vor Gericht gezogen werden. (Pollux VIII, 52.) Ihres

großen Einflusses auf das Bolt wegen nannte man fie auch Boltsführer (δημαγωγοί: Pollux IV, 34.), und es gab Zeiten, wo diese Demagogen sast ganz allein das Bolt regierten, dabei aber auch nicht selten unerlaubte Mittel gebrauchten und daher Manchen verhaßt waren. (Aristoph. Plut. 567.)

92) Dinarch. in Aristog. §. 13. p. 83.

- <sup>98</sup>) Demosth, in Androt. §. 34. p. 603. in Neaer. §. 6. p. 1347.
  - 94) Arg. zu Demosth. in Aristog. p. 768.
  - 95) Demosth. in Timocr. §. 111. p. 735.
     96) Demosth. in Nicostr. §. 27. p. 1255.
  - 97) Argum. zu Demosth. in Timocr. p. 696.
  - 98) Aristot. Pol. V, 3. VI, 4.
  - 99) Ariftot. Pol. II, 7. 8.
- 100) Demosth. in Macart. §. 51. p. 1067 f. Die Ausstatungsfumme betrug 500, 300, 150 Drachmen, je nachdem Einer zu ben Πέντακοσιομέδιμνοι, den Ιππείς oder den Ζευγίται gehörte. (Bgl. oben S. 139. Rote 126.)

<sup>101</sup>) Bgl. oben S. 137. Note 98.

102) Demosth. in Steph. II. §. 15. p. 1133.

108) Jjaus de Pyrrhi hered. p. 28.

104) Demosth. in Neaer. §. 52. p. 1362. vgl. Isaus a. a. O. p. 38.

105) Demosth. in Leoch. §. 67. p. 1100.

106) Häuß de Philoct. hered. p. 137.

107) Haus ibid. u. Demosth, in Leoch. §. 6. p. 1082.

108) Demofth. in Macart. §. 51. p. 1067.

<sup>109</sup>) Suid. s. v. ἐπίκληρος.

110) Demosth, in Macart. §. 51. p. 1067.

111) Demosth. in Steph. II. §. 23. p. 1136.

112) Bgl. Polluz III, 33. 35. u. Harpocr. s. v. ἐπίδικος

 $\xi \pi i \kappa \lambda \eta \varrho o \nu$ .

- p. 1084. Auch diese Erbschaftsgesetze (bie hier vollständig zusammenzustellen nicht unsere Absicht ist) rührten in den Hauptpunkten sich von Solon her, wie wir aus den anges. Stellen des Demosthenes ersehen.
  - 114) Demosth. in Midiam §. 43. p. 527 f.

115) Lyfias de vuln. praemed. §. 6 f.

116) Aeschin. in Ctesiph. §. 244. p. 636 f.

- 117) Demosth. in Mid. §. 43. p. 528. (wo neben ber Tobesstrase auch lebenslängliche Berbannung und Einziehung bes Bermögens genannt wird, was sich auf unvorsätzlichen Tobschlag bezieht. (Bgl. die solgende Rote.)
- 118) Demosth. ibid. §. 72. p. 643 f. u. in Macart. §. 57. p. 1069.

119) Demosth. ibid.

120) Bal. Demosth, in Aristocr. §. 28. p. 629. u. in Macart. §. 71. p. 1074.

<sup>121</sup>) Ariftot. Pol. II, 9, 4.

- 122) Plut. Solon 18.
  123) Εφέται. Bgl. besonders Bollug VIII, 125. Die rich= tigfte Etymologie des Ramens, über welche verschiedene Anfichten herrschen, ift wohl die sich auf Bollux stühende: έφέτης =  $\pi \rho \delta g$ ον έφίεται.
- 124) Bhot. u. Suid. s. v. ἐφέται, Etym. M. p. 402, 1. Zu Draton's Zeiten war die Bahl der Epheten mahricheinlich 80 ge= wefen, 20 aus jeder der damaligen 4 Phylen; fpater aber wurden aus jeder der nunmehrigen 10 Phylen fünf Epheten gewählt.
- 125) Im Areopag, beim Palladion, Delphinion, Prytaneion und in der Phreattys. Bgl. Demosth, in Aristocr. §. 63 ff. p. 641. mit Ariftot. Pol. IV, 13, 2. Bauf. I, 28, 9. 12. Aelian. V. Hist. V, 15. Pollux VIII, 118-120. Wo blos von vier Dikafterien die Rede ift (wie a. B. in Phot. Bibl. p. 535, Bekk.), ist entweder der Areopag oder die Phreattys ausgenommen.

126) Demosth, in Aristocr. §. 24. p. 628.

- 127) Daher sagt Photius p. 41. Pors. περιιόντες έδίκαζον. Der Archon Bafileus, bei welchem alle wovov dinai angebracht wurben (Bekkeri Anecd. p. 219, 17.), hatte zu prufen, vor welches ber fünf Dikafterien der Fall gehörte.
- 128) Denn nur auf eine folche Anklage hin erfolgte eine gerichtliche Ahndung, welche wegfiel, wenn die Angehörigen des Gemordeten darauf verzichteten ober Letterer vor feinem Bericheiden bem Mörder noch verziehen hatte. (Plat. Rep. V. p. 151. b. vgl. Demosth. in Pantaen. §. 59. p. 983. u. in Nausim. §. 22. p. 991.
- 129) Demosth. in Mid. §. 43. p. 528. Lysias in Agorat. &. 56. Doch nur, wenn der Getödtete ein athenischer Bürger war. (Bgl. Bekkeri Anecd. p. 194.) Neber ben Mord eines Nichtburgers wurde nur in dem Gerichtshofe am Palladion gerichtet, der keine Todesstrafe verhängen konnte. (Isocr. in Callim. §. 54.

<sup>130</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 69. p. 643. <sup>131</sup>) Demosth. in Macart. §. 57. p. 1069.

182) Demosth. ibid. Selbst leblose Gegenstände, welche ben gewaltsamen Tob eines Menschen veranlagt hatten, wurden nach einem Ausspruch ber am Brytaneion richtenden Epheten über die Grenze geschafft. (Demosth. in Aristocr. §. 76. p. 645. vgl. mit Pollux VIII, 120. Aefchin. in Ctesiph. §. 244. u. Baufan. VI, 11, 2.)

188) Lgl. Bekkeri Anecd. p. 311, 17.

184) Demosth. in Aristocr. §. 77 f. p. 615. Aristot. Pol. IV, 13, 2. Baufan. I, 28, 12.

185) Demosth. in Aristocr. §. 24. p. 628.



186) Pollug VIII, 125.

187) Η εν Αρείφ πάγφ oder εξ Αρείου πάγου βουλή, auch ή άνω βουλή (Plut. Solon 19.) u. τὸ εν Αρείφ συνέδριον. (Lycurg. in Leocr. §. 12. Dinarch. in Demosth. §. 112. in Philocl. §. 7.)

138) Später finden wir die Areopagiten auch έν βασιλείψ

στοά. (Demosth in Aristog. I. §. 23.)

189) Bal. oben Rote 125.

140) Wie Plutarch. Solon 19. annimmt. Bgl. auch Cic. de off. I, 22, 75.

141) Bgl. Ariftot. Pol. II, 9, 2.

142) Nach bem Schol. zu Aeschil. Eum. 685 ff. soll ber Areopag früher aus 31 Mitgliedern bestanden haben, während ihm Aeschilus selbst nur 12 zu geben scheint, jedenfalls aber keine ungerade Zahl von Mitgliedern annimmt.

143) Plut. Solon 19. vgl. Argum. zu Demosth. in Androt.

p. 589.

144) Bgl. Demosth. in Timocr. §. 22. p. 707. in Aristog. II. §. 5. p. 802. Plut. Pericl. 9. Pollug VIII, 118.

145) Bgl. Plut. Solon 19.
 146) Bgl. Plut. a. a. D.

147) Ariftot. Pol. II, 9, 3. Diob. XI, 77. Plut. Pericl. 9. Cimon 15.

148) Bgl. Demosth, in Aristocr. Ş. 66. p. 641. u. Philody. im Lex. rhet. Dobr. p. 674. Pors. Nur zur Zeit der 30 Tyrannen war sie ihm entzogen. (Bgl. Lysias de caed. Eratosth. Ş. 30.)

149) Wenn es auch nicht in alle seine früheren Rechte wieder

eingesetzt wurde, wie Andocib. de myst. §. 83. behauptet.

150) Horr. Areop. §. 37. vgl. Plut. Solon 22. Athen. VI,
 64. p. 167. e. VI, 46. p. 245. Diog. Caert. VII, 168. Hygin.
 fab. 274.

150b) Bgl. Bal. Max. VIII, 1, 2. Gellius XII, 7. Ammian. XXIX, 2, 19. Tac. Ann. II, 55. Apostelgesch. 17, 19 ff. Wir begegnen den Areopagiten noch in der spätesten Kaiserzeit. (Treb. Boll. Gallien. II.)

<sup>151</sup>) Bgl. Demosth. de cor. §. 134. p. 271. Speurg. in Leocr. §. 52. Aeschin. in Ctesiph. §. 252. in Timarch. §. 81.

Blut. Phoc. 16.

152) Aefchin. in Ctesiph. §. 20.

153) Demosth. in Conon. §. 25. p. 1264. Aeschin. a. a. O. 154) Demosth. in Aristog. I. §. 23. p. 776. in Neaer. §. 80.

p. 1372.

155) Polluz VIII, 102.

156) Etym. M. p. 338, 31. Pollug a. a. D. Bekkeri Anecd. p. 250. Sie heißen beshalb auch προϊστάμενοι τοῦ δεσμωτηρίου (Bekkeri Anecd. p. 250.) und δεσμοφύλακες.

(Schol. zu Ariftoph. Vesp. 1108. u. zu Demosth. in Androt. §. 26., auch Demosth. felbst in Aristog. I. §. 56. p. 787.

- 157) Was namentlich bei den Hinrichtungen durch Gift (Schier= ling) ber Fall war, wie g. B. bei Sofrates und Bhocion. Gemeine Berbrecher aber wurden bem Scharfrichter übergeben (vgl. Rote 159.), ber außerhalb ber Stadt in ber Nähe ber Grube wohnte, in welche die Leichname der Hingerichteten geworfen wurden. (Plat. Rep. IV. p. 439. e. Plut. Them. 22. Pgl. Bekkeri Anecd. p. 219.) 68 burfte hier auch der paffendste Ort sein, die verschiedenen in Attita üblichen Arten der Todesstrafe anzuführen, nämlich außer dem Schierlingstrank (Plat. Phaed. p. 117. Diob. XIV, 37. Diog. Laert. II, 42. Plut. Phoc. 36. Aelian. V. Hist. IX, 21.), Hinabfturgen von einem Felfen oder in einen Abgrund (Berod. VII, 133. Plat. Gorg. p. 516. d. Plut. Arist. 3. Xen. Hell. I. 7, 20. Encurg. in Leocr. §. 121. Dinarch. in Demosth. §. 62. Ariftoph. Equ. 1362. Nub. 1450. Ran. 574. Etym. M. p. 187, 53. Schol. zu Aristoph. Plut. 431. Harpocr., Suid., Ammon., Timäus s. v. βάραθρον), Reulenschlag (Lyfias in Agor. §. 67 f. Schol. zu Ariftoph. Plut. 476. Athen. V, 52. p. 214. d. Etym. M. p. 124, 37. Phot. Lex. p. 610. Bekkeri Anecd. p. 198, 20. 438, 12.) und Strang (Blut. Them. 22. vgl. Agis. 19. 20.). In andern Staaten tommen auch noch andere Todesstrafen bor, wie hungertod in Sparta (Thuc. I, 134. Diob. XI, 45. Rep. Paus. 5.) und Ertranken in Lokris und auf Thasos (Plut. Conv. VII. sap. p. 162. e. Pauf. VI, 11, 6. vgl. Plut. Timol. 13. 33. de or. Pyth. p. 403. c.)
- 158) Daher nennt sie Antiph. de caed. Herod. §. 17. έπιμε-ληταί τῶν κακούργων.
- 159) Ο τῶν Ενδεκα ὑπηρέτης: Plat. Phaed. p. 116. b. vgl. p. 117. a. Sonft heißt er auch δήμιος (Lyfias in Agorat. §. 56. Aefchin. de fals. leg. §. 126. Plut. Them. 22. Polluz VIII, 71. Heihch. u. Suib. h. v.), δημόκοινος (Polluz ibid. Antipho Venef. §. 20. Jjocr. Trapez. §. 15. Phot. cod. 279. p. 533. Etym. M. p. 265, 23.) und δημόσιος (Thom. Mag. p. 94, 1. Custati, zu Hom. II. p. 1105.). Doch machen Manche auch einen Unterschied zwischen biesen Benennungen und halten die letzteren nur für Bezeichnungen des Foltertnechts. (Lgl. Ammon. de diff. vocab. p. 40.)
- 160) Bgl. Demosth. in Aristocr. §. 80. p. 647. in Timocr. §. 114. p. 736. Aeschin. in Tim. §. 113. Pollur VIII, 102. Etym. M. p. 338, 32. Bekkeri Anecd. p. 250, 8.
  - <sup>161</sup>) Etym. M. p. 338, 36.
- 162) Dafür spricht, die Gleichheit der Zahl ganz abgerechnet, die Aehnlichkeit der Functionen (vgl. Xen. Hell. II, 3, 54.) und der Umstand, daß gerade diese alte Executionsbehörde zur Unter=

A THE WAY

ftugung ber Gewaltthatigleiten ber herrschenden Partei am geeignetften war.

168) Bgl. oben S. 112. mit Rote 93.

164) Bolluz VIII, 86 f.

- <sup>165</sup> Bgl. Apollob. bei Diog. Ω. I, 58. Bekkeri Anecd. p. 449. Suib. s. v. "Λογων.
- 166) Bgl. Pollur VIII, 88—91. u. Bekkeri Anecd. p. 310.
  167) Bgl. Pollur VIII, 89. Demosth. in Steph. II. §. 22.
  p. 1135. Jäus de Philoct. her. s. 35. Hyperid. pro Euxen. p.
  5. Schn. in Mid. §. 13. p. 518. §. 179. p. 572. und oben
  6. 80. u. 82.
  - 168) Polluz VIII, 90. vgl. Lycurg. in Leocr. §. 122.

169) Bal. b. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1224.

170) Bollux a. a. O.

174) Polluz ibid. Harpocr. p. 246. s. v. Πολέμαρχος.

- 172) Bgl. Superid. pro Euxen. p. 5. Schn. mit Demosth. in Theocrin. §. 27. p. 1330.
- 178) Διαιτηταὶ κληρωτοί: Demosth. in Aphob. III. §. 58. p. 862.
  - 174) Διαιτηταί αίρετοί: Demosth. in Mid. §. 83. p. 544.
- 175) Rach Ulpian. zu Demosth. in Mid. p. 542. aus jeder Phyle 44, also zusammen 440, was gewiß eine zu große Zahl ift. Auf einer Inschr. (bei Roß Demen S. 20 ff. u. Rangabe Ant. Gr. n. 1163. p. 763 ff.) erscheinen 104 Diäteten in ungleicher Zahl unter die Phylen vertheilt (aus einer nur 3, aus einer anderen 16).
- 176) Bon 50 nach Bekkeri Anecd. p. 186. u. Pfellus p. 102. Boissonad., von 60 nach Pollug VIII, 126. Helpch. I. p. 943. u. Schol. zu Plat. Legg. p. 920.
- 177) Denn die öffentlichen Dicteten richteten nur in Angelegenheiten ihrer eigenen Stammgenoffen. (Lyfias in Pancl. §. 2. Demosth, in Euerg. §. 12. p. 1142.)

<sup>178</sup>) Val. Pollug a. a. O.

- 179) Das Gerichtsgelb betrug für jede Partei nur eine παράστασις (Andocid. de myst. §. 120.) von einer Drachme (b. h. 1 Mart 9 Pf.). Bgl. Harpocr. p. 235. Pollug VIII, 39. 127. Bekkeri Anecd. p. 290.
- 180) Doch geht Pollux a. a. D. zu weit, wenn er behauptet, daß jede Privatklage vorerst an die Diäteten hätte gebracht werden müssen, da es dem Kläger auch freistand, sofort einen ordentlichen Gerichtshof anzugehen. (Demosth. in Dionys. §. 18. p. 1288.)
  - <sup>181</sup>) Demosth. in Mid. §. 87. p. 542.

<sup>182</sup>) Harpoer. a. a. O.

<sup>183</sup>) Ñgl. Polluz VIII, 126.

184) Bgl. Rocr. in Callim. §. 11. u. Demosth. in Mid. §. 94.

. 545.

185) Einer kommt vor bei Demosth. in Mid. §. 83. p. 541. u. in Phorm. §. 18. p. 912., drei bei Demosth. in Aphob. III. §. 58. p. 861. in Apatur. §. 14. p. 897. in Neaer. §. 45. p. 1360., vier bei Jiaus de Dicaeog. her. §. 31. u. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949.

186) Bgl. Demosth. in Callipp. §. 30. p. 1244.

- 187) Bgl. Demosth. in Aphob. a. a. D. in Phorm. §. 21.
- 188) Bgl. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949. in Neaer. §. 46. p. 1360. §. 70. p. 1368.

189) Demosth. in Aphob. a. a. D.

- 190) Demosth. in Mid. S. 94. p. 545. Isocr. in Callim. S. 11. Isaus de Dicaeog. her. S. 31.
- 191) Harpocr. p. 188. Schol. zu Aristoph. Vesp. 772. Bekkeri Anecd. p. 310, 32. (wo sie auch ή μεγάλη εκκλησία heißt).
  - 192) Demosth. in Timocr. §. 151. p. 747. Pollug VIII, 122.
- 198) Aristoph. Vesp. 661. mit Schol. zu v. 775. Pollug VIII, 87.
- $^{194}$ ) Aixasthola(2a): Demosth. in Tim. §. 9. p. 702. u. Pollug VIII, 124. Bekkeri Anecd. p. 262, 13. u. b. Schol. zu Aristoph. Plut. 277. nennen diese Abtheilungen sälschlich  $\phi \dot{\nu} \lambda a\iota$ .

195) Bgl. Häus de Dicaeog. her. §. 20.

- 196) Die Formel besselben findet sich bei Demosth. in Timocr. §. 149—151. p. 746 f., doch muß ihre Echtheit dahingestellt bleiben. Schwerlich zu billigen ist die Anslicht, daß noch vor der Loosung Alle, die sich zu derselben eingesunden hatten, den Eid hätten leisten müssen. Uebrigens wurde der Eid, wenigstens in früherer Zeit, auf dem Ardettos, einem Hügel jenseit des Jissus, in der Rähe des panathen. Stadiums und des Tempels der Tyche, geleistet. (Harpocr. §. 46. vgl. Pollux VIII, 122.)
- 197) Es find neuerlich mehrere solche Täfelchen ausgesunden worden. Bgl. Corp. Inscr. Gr. I. p. 341. n. 207. 208. 209. u. Intell. Bl. dur Allgem. Lit. Zeit. 1837. n. 86. 1846. n. 35.
- 198) Schol. zu Aristoph. Plut. 277. vgl. Demosth. in Euerg. §. 17. p. 1144. u. in Pantaen. §. 39. p. 978.
- 199) Wie z. B. bei ber Zahl von 700 Geschwornen bei Isocr. in Callim. §. 54.
- 200) Die Zahl von 200 Richtern (wohl die niedrigste) sindet sich bei Demosth. in Mid. §. 223. p. 585., von 400 bei Pollur VIII, 48., von 700 bei Jsocr. in Callim. §. 54., von 1500 bei Dinarch. in Demosth. §. 106., von 2000 bei Lysias in Agorat. §. 35. (vgl. auch Demosth. in Timocr. §. 9. p. 702. Pollur VIII, 53. u. Bekkeri Anecd. p. 262.), ja von den vollen 6000 bei An-

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

-bocib. de myst. §. 17. Uebrigens vgl. Demosth. in Mid. §. 223.

p. 585. u. Lucian. Bis accus. 12.

p. 1144. vgl. Aristoph. Eccl. 714. Zuweilen aber saßen auch bieselben Richter mehrere Tage lang. (Antipho Choreut. §. 23.)

202) Demosth. de cor. §. 210. p. 298.

203) Bhot. Lex. p. 549.

204) Dieses δικαστικόν soll ansangs blos aus einem Obolus bestanden haben (Aristoph. Nub. 861.), später aber nach Pollug VIII, 113. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 140. Vesp. 88. 800. Aves 1540. auf zwei erhöht worden sein. Gewiß ist, daß es später aus drei Obolen bestand. (Aristot. Pol. II, 9, 3. Aristoph. Equ. 51. 255.)

205) Rach d. Schol. zu Aristoph. Plut. 277.

206) Bei Pollur VIII, 121. u. Schol. zu Aristoph. Vesp. 120. Bgl. dagegen Paus. I, 28.

<sup>207</sup>) Bekkeri Anecd. p. 310, 32.

- <sup>208</sup>) Foct. in Callim. §. 52 54. vgl. Demosth. in Neaer. §. 9 f. p. 1348.
- <sup>209</sup>) Etym. M. p. 427, 37. Bekkeri Anecd. p. 262, 10. Sarpocr. a. a. O.
  - <sup>210</sup>) Demosth. in Neaer. §. 52. p. 1362. vgl. Pollug VIII, 33.

<sup>211</sup>) Demosth. in Steph. II. §. 3. p. 1129.

212) Lucian. Dial. meretr. 2, 2. u. die Legikographen.

218) Demosth. in Apatur. §. 1. p. 892.

214) Bgl. überhaupt Lyfias de pec. publ. §. 5 ff. u. Demosth. in Phorm. §. 42. p. 919.

<sup>215</sup>) Seit dem Archonat des Euklides Ol. 88, 2. oder 426 v. Chr. (Bgl. Schol. zu Aeschin. in Timarch. §. 39.)

216) Bgl. Aristot Polit. IV, 13, 2. Pollug VIII, 100. Bekkeri Anecd. p. 310. Phot. p. 581. auch Demosth. in Pantaen. p. 976. u. Niocr.  $\pi$ . arrid. §. 237.

217) Lyfias in Alcib. §. 5. u. 6.

- <sup>218</sup>) Andochd. de myst. §. 28. u. 31. vgl. Polluz VIII, 123. 124.
- <sup>219</sup>) Bgl. Demosth. in Pantaen. §. 2. p. 966. mit bem Argum. p. 965.

220) Encurg. in Leocrat. §. 4.

291) Einen Metöken mußte sein Prostates (s. oben S. 116.), einen Fremden sein Sastsreund oder der Prozenos seiner Heimath (s. oben S. 116.), eine Frau ihr Curator, einen Unmündigen sein Bormund (Jjäus de Pyrrhi her. §. 2. Demosth. in Macart. §. 15. p. 1054. vgl. Schol. zu Aristoph. Equ. 969.), einen Skaven sein Herr vertreten. (Antiph. de Herod. §. 48. vgl. Demosth. in Nicostr. §. 21. p. 1253. in Pantaen. §. 51. p. 981.

292) Hier machte nur die sogenannte Phasis (váoig: Pollux VIII, 47.) eine Ausnahme, die mehr als blofe Denunciation, benn als wirkliche Rlage zu betrachten ift, und bei welcher bem Rlager ein Theil ber Strafe als Belohnung zufiel (vgl. Demosth. in Theocr. §. 13. p. 1825. in Macart. §. 71. p. 1074. in Nicostr. §. 2. p. 1246. mit Corp. Inscr. Gr. I. p. 895. u. Polluz VIII, 48.) Sie bezog fich befonders auf Defraudationen, Uebertretung ber Ginund Ausfuhrverbote, Sinterziehung von Abgaben u. f. w., turg auf widerrechtlichen Besitz von Staatseigenthum. (Bgl. Bekkeri Anecd. p. 313. Pjellus p. 98. u. Fjocr. in Ćallim. §. 6.)
228) Pollug VIII, 31.

224) Aefchin. in Ctesiph. §. 220.

225) In diesem Falle hieß die Alage endeitig. VIII, 49.)

226) Bgl. Bollug VIII, 49. 50.

227) Demosth. in Phorm. §. 13. p. 948. Aristoph. Nub. 1218. Hefych, u. andere Lexikogr. s. v. udnteier u. Bekkeri Anecd. p. 272.

228) Bal. Demosth. in Theocr. §. 32. p. 1332.

229) Bollur VIII, 62. vgl. Demosth. in Mid. §. 92. p. 544.

<sup>230</sup>) Aristoph. Nub. 1145. Harpocr. p. 258. <sup>231</sup>) Polluz VIII, 38. vgl. Focr. in Callim. §. 12.

232) Harvoer. p. 235. s. v. παράστασις.

- 238) Häus de Pyrrhi her. §. 47. Hocr. in Lochit. §. 2.
- 234) Demosth, in Theorr. §. 8. p. 1324, val. Raus de Philoct. her. §. 12 ff.
- <sup>235</sup>) Blat. Apol. p. 27. Demosth. in Steph. I. §. 46. p. 1115.
- 286) Ueber diese διωμοσία val. Pollux VIII, 55. mit Plat. Legg. XII. p. 948. u. Lex. rhet. Dobr. p. 667. (p. XII. Meier.)
- 287) Was ev denia hieß. (Demosth. in Phorm. §. 4. p. 908. val. mit dem Argum. p. 906.)
- 238) Ueber folche παραγραφαί vgl. Polluz VIII, 57. u. das Argum. ju Demosth. in Pantaen. p. 965.
- 239) Was διαγράφειν genannt wurde, fo wie διαγράφεσθαι "von der Klage abstehen " hieß. (Demosth. in Lept. §. 145. p. 501.)
- 240) Bollux VIII, 33. vgl. mit d. Schol. zu Plat. Legg.
- 241) Häus de Dicaeog. her. §. 16. vgl. mit Demosth. in Euerg. §. 1. p. 1139. u. Harport. p. 57. s. v. αὐτομαχεῖν.

242) Bgl. Isaus de Hagn. her. §. 45.
243) Schol. zu Aristeph. Vesp. 1436. vgl. Demosth. in Conon. §. 27. p. 1265. in Steph. I. §. 17. p. 1106. u. §. 57. p. 1118. u. adv. Boeot. de nom. §. 17. p. 999.

244) Lex. rhet. Dobr. p. 665. Harporr. p. 290. Bgl. 3. B.

Demosth. in Theorr. §. 43. p. 1336.

246) Demosth, in Zenoth. §. 26. p. 889. in Mid. §. 81. p. 540. Antiph. de caed. Herod. §. 13. Lysias in Polystr. §. 18. Bekkeri Anecd. p. 245, 14.

246) Demosth. in Theorr. §. 43. p. 1336.

247) Häus de Dicaeog. her. §. 18. 31. Demosth. in Phorm. §. 18. p. 912.

248) Demosth. in Mid. §. 47. p. 529. in Theorr. §. 6.

p. 1323. Aeschin. de fals. leg. §. 93. u. in Ctes. §. 52.
<sup>249</sup>) Προθεσμία genannt. (Antiph. de chor. §. 42.)

250) Polluz VIII, 117.

251) Bgl. oben S. 179.

<sup>252</sup>) Pollux VIII, 118. Antiph. de Herod. §. 11. Aber nicht bei Racht, wie Lucian. Hermot. 64. und de domo 18. berichtet.

253) Demosth. in Aristocr. §. 67 f. p. 642. Antiphon de

Herod. §. 12. u. de chor. §. 6.

<sup>254</sup>) Fjocr. Trapez. §. 15. Demosth. in Pantaen. §. 40. p. 978. <sup>255</sup>) Fjocr. Trapez. §. 54. vgl. Antiph. Choreut. §. 20. u. Cic. Top. 19.

<sup>256</sup>) Demosth. a. a. D. Pollug VIII, 99. 117.

257) Antiphon de chor. §. 9. Bollur VIII, 117. Aristot. Rhet. I, 1, 5. Sext. Empir. adv. math. II. p. 690. Bekker. Appulej. Met. X, 7.

258) Der des Angeklagten hieß λίθος υβρεως, der des Rla-

gers λίθος αναιδείας.

259) Bgl. Aefchin. in Timarch. §. 92.

<sup>260</sup>) Bgl. Demosth. in Aristocr. §. 66. p. 642. Encurg in Leocr. §. 12.

<sup>261</sup>) Ariftoph. Vesp. 689.

262) Ngl. oben S. 199. Note 125.

<sup>263</sup>) Ariftoph. Vesp. 894 ff.

264) Demosth. in Timoer. §. 65. p. 721.

<sup>265</sup>) Bgl. Plut. Vit. X. oratt. p. 838. a. u. Nepos Milt. 7.

266) Bgl. 3. B. Demosth. in Leoch. §. 4. p. 1081.

<sup>267</sup>) Es bilbete sich so bas ziemlich einträgliche Gewerbe ber λογογράφοι, an welchem sich, so geringschätzig auch Aeschines in Tim. §. 94. u. in Ctes. §. 178. barüber urtheilt, später boch bie geachtetsten Redner betheiligten. Bgl. übrigens oben S. 197.

<sup>268</sup>) Aeschin. de fals. leg. §. 25. Argum. zu Démosth. in Lept. p. 454. in Androt. p. 592. u. in Aristog. I. p. 769.

269) Mey b Cobol Arment on Ormany in Andrew

269) Bgl. d. Schol. August. zu Demosth. in Androt. p. 661. Dindf. mit Demosth. de fals. leg. §. 213. p. 407.

<sup>270</sup>) Bgl. z. B. Demosth. in Macart. §. 8. p. 1052. u. Aeschin. de fals leg. §. 126.

184) Bgl. Jocr. in Callim. §. 11. u. Demosth in Mid. §. 94. p. 545.

185) Einer kommt vor bei Demosth. in Mid. §. 83. p. 541. u. in Phorm. §. 18. p. 912., drei bei Demosth. in Aphob. III. §. 58. p. 861. in Apatur. §. 14. p. 897. in Neaer. §. 45. p. 1360., vier bei Jäus de Dicaeog. her. §. 31. u. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949.

186) Bgl. Demofth. in Callipp. §. 30. p. 1244.

<sup>187</sup>) BgI. Demosth. in Aphob. a. a. D. in Phorm. §. 21. v. 913.

188) Bgl. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949. in Neaer. §. 46. p. 1360. §. 70. p. 1368.

189) Demosth. in Aphob. a. a. D.

- 190) Demosth. in Mid. §. 94. p. 545. Jocr. in Callim. §. 11. Jäus de Dicaeog. her. §. 31.
- 191) Harpocr. p. 138. Schol. zu Aristoph. Vesp. 772. Bekkeri Anecd. p. 310, 32. (wo sie auch  $\dot{\eta}$   $\mu$ eyá $\lambda\eta$  έκκ $\lambda\eta$ σία heißt).
  - 192) Demosth. in Timocr. §. 151. p. 747. Pollug VIII, 122.
- <sup>198</sup>) Ariftoph. Vesp. 661. mit Schol. zu v. 775. Pollug VIII, 87.
- 194) Δικαστήρια: Demosth. in Tim. §. 9. p. 702. u. Pollug VIII, 124. Bekkeri Anecd. p. 262, 13. u. d. Schol. zu Aristoph. Plut. 277. nennen diese Abtheilungen fälschlich φύλαι.

195) Bgl. Häus de Dicaeog. her. §. 20.

- 198') Die Formel beffelben findet sich bei Demosth. in Timocr. §. 149—151. p. 746 f., doch muß ihre Echtheit dahingestellt bleiben. Schwerlich zu billigen ist die Ansicht, daß noch vor der Loosung Alle, die sich zu derselben eingesunden hatten, den Eid hätten leisten müssen. Uebrigens wurde der Eid, wenigstens in srüherer Zeit, auf dem Ardettos, einem Hügel jenseit des Ilissus, in der Nähe des panathen. Stadiums und des Tempels der Tyche, geleistet. (Harpocr. §. 46. vgl. Pollux VIII, 122.)
- 197) Es find neuerlich mehrere solche Täfelchen aufgefunden worden. Bgl. Corp. Inscr. Gr. I. p. 341. n. 207. 208. 209. u. Intell. Bl. aur Allgem. Lit. Zeit. 1837. n. 86. 1846. n. 35.
- 198) Schol. zu Aristoph. Plut. 277. vgl. Demosth. in Euerg.
   17. p. 1144. u. in Pantaen. §. 39. p. 978.
- 199) Wie z. B. bei ber Zahl von 700 Geschwornen bei Ifocr. in Callim, §. 54.
- 200) Die Zahl von 200 Richtern (wohl die niedrigste) sindet sich bei Demosth. in Mid. §. 223. p. 585., von 400 bei Pollug VIII, 48., von 700 bei Jsocr. in Callim. §. 54., von 1500 bei Dinarch. in Demosth. §. 106., von 2000 bei Lysias in Agorat. §. 35. (vgl. auch Demosth. in Timocr. §. 9. p. 702. Pollug VIII, 53. u. Bekkeri Anecd. p. 262.), ja von den vollen 6000 bei An-

295) Demosth, in Neaer. §. 7. p. 1347. Andocid. de myst. §. 73. bgl. mit Demosth, in Boeot. de dote §. 20. p. 1014.

296) Bgl. Demosth. in Euerg. §. 35. p. 1149. u. Aristoph.

Nub. 37.

297) Was δίκη έξούλης hieß. Bgl. Andocid. a. a. O.

298) Demosth. in Mid. §. 81. p. 540. u. Argum. zu Demosth. in Onetor. I. p. 869., auch Harpocr., Photius und Suid. s. v. οὐσίας δίκη.

299) Bgl. oben S. 180.

- 800) Bon denen auch bisweilen mehrere verbunden wurden, A. B. bei Hochverrath. (Blut. Vit. X or att. p. 834.)
- <sup>801</sup>) Demosth. in Lept. §. 155. p. 504. in Mid. §. 25. p. 523. in Timocr. §. 105. p. 733.
- 808) Bgl. Demosth. in Timocr. §. 2. p. 700. und §. 79. p. 725.
- 308) Diese Berschärfung (προστίμησις) bestand z. B. bei Staatsschuldnern (vgl. Demosth. a. a. O.) und bei Dieben in Gestängniß, und zwar bei Letzteren nach einem bestimmten Maße, sünst Tage und eben so viele Nächte im Block. (Demosth. in Timocr. §. 103. p. 782. §. 105. p. 733. §. 111. p. 736. Lysias in Theomn. I. §. 16.
- 304) Aristoph. Vesp. 607. Demosth in Timocr. §. 117. p. 737.
   u. in Lept. §. 147. p. 502.
- 805) Bgl. Demosth. de cor. §. 224. p. 303. in Lept. §. 147. p. 502. in Timocr. §. 55. p. 717. pro Phorm. §. 25. p. 952. in Nausim. §. 16. p. 989. Helyd). s. v. αὐτοτελής, Bekkeri Anecd. p. 466.

306) Aristoph. Vesp. 90. Polluz IV, 121.

- <sup>807</sup>) Demosth. in Olympiod. S. 31. p. 1176. Aefchin. in Ctesiph. §. 207. Ulpian. Ju Demosth. de fals. leg. p. 225.
- 308) Aristoph. Vesp. 830. 775. mit d. Schol. Demosth. in Aristog. I. §. 23. p. 776.
- <sup>809</sup>) Bgl. Demosth. de cor. §. 196. p. 293. Aeschin. in Ctesiph. §. 56. 207. de fals. leg. §. 5. Plut. Demosth. 5.
- S10) Dieß ging so weit, daß z. B. Zaleutus den Genuß ungemischten Weines, wenn ihn nicht der Arzt verordnet hatte, mit dem Tode bestraft wissen wollte (Athen. X, 33. p. 429. a.), und daß Charondas eine Strafe auf schlechten Umgang setzte (Diod. XII, 12.). Auch das oben S. 173. erwähnte Gesetz gegen den Mitsiggang kann hierber gezogen werden.

311) Blat. de Legg. I. p. 634. e.

312) Blut. Lycurg. 27.

313) Stellen, wie Aristoph. Aves 1212 ff. u. Plaut. Capt. II, 3, 90 f., beweisen es nicht.

814) Demosth. in Mid. §. 45. p. 528.

315) Vgl. Thuchd. VIII, 54.

<sup>316</sup>) Bgl. Fjorr. Areop. §. 37. mit Plut. Solon. 22. Athen. IV, 64. p. 167. e. VI, 46. p. 245. b. Diog. Laert. VII, 168. Sigin. fab. 274. u. oben S. 179.

317) Bgl. Argum. zu Demosth. in Aristog. I. p. 767. Aristoph. Equ. 301. Thesm. 770. 935 ff. u. oben S. 120.

318) Bal. oben S. 145.

319) Bgl. Aristoph. Acharn. 94 ff. Eccl. 143. Plat. Protag. p. 319. c. Polluz VIII, 131.

320) Bgl. oben S. 129.

<sup>321</sup>) Vgl. S. 125.

322) Bgl. S. 146. mit Rote 267.

### 20. Rapitel.\*)

## Der Amphiktyonenbund.

[Amphittyonien zu Oncheftos], auf Delos und Kalauria. Große belphischipphläische Amphittyonie. Ihre Geschichte, Berfaffung und Wirksamkeit. Ort und Zeit ber Bersammlungen. Phlagoren und hieromnemonen.]

Hachdem wir im 18. Kapitel von den beiden großen Staaten= verbänden gehandelt haben, deren Blüthe erft in eine spätere Beit fällt, als bie von uns junachft in's Auge gefaßte perifleifche, muß nun auch noch bon einem andern großen Bunde die Rede fein, der vor der Zeit des Berikles eine fehr bedeutende Rolle spielte, in ihr aber bereits fehr an Bedeutung verloren hatte, d. h. dem Bunde der Amphittponen. 1) Unter Amphittponie hat man eine Berbindung einzelner, einander benachbarter Bölferichaften zu verstehen, die fich ohne Rücksicht auf Stammvermandt= schaft vereinigt hatten, um die völkerrechtlichen Berhältniffe gegenseitig nicht aus den Augen ju feten, die Feftfeier einer Gottheit gemeinschaftlich zu begehen und den in ihrer Mitte gelegenen Tempel derfelben gegen Angriffe und Berletungen zu schützen. Es gab in Griechenland mehrere folche Amphiktyonien, zu Oncheftos in Bootien, 2) auf den Infeln Delos 8) und Ralauria4) und anderwärts, die berühmteste und umfanoreichste unter allen aber war die uralte, 5) apollinisch = demetrische von Delphi und den Thermophlen, von welcher wir hier etwas ge-

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel sollte eigentlich auf das achtzehnte folgen und erscheint nur deshalb erst an dieser Stelle, weil das neunzehnte früher ausgearbeitet war und der Druck nicht aufgehalten werden durfte.

nauer handeln wollen. Die Bollerichaften, Die fie umfafte, waren nach den uns erhaltenen, aber freilich nicht gang übereinstimmenden Berzeichniffen 6) schon von den frühesten Reiten an?) folgende awolf8) (eine Bahl, die wir auch bei andern griechischen Bölker= und Städteverbindungen finden): (also auch Athener), Doloper, Theffalier, Oetäer ober Aenianen. Magneten, Malier, Dorier (alfo auch Spartaner), Phocenfer, Lofrer, Bootier, Berrhaber und phthiotische Achaer. 9) also eine bunte Mischung der verschiedensten und zum Theil sehr weit von Delphi und den Thermopplen wohnender Stämme und Bölkerschaften, aber keineswegs eine Berbindung aller Hellenen. 10) ba die Arkadier. 11) Eleer, Akarnanen und, wenigstens früher. auch die Aetolier 12) darin fehlten. Uebrigens gehörten zu ihr auch alle Colonien der eben genannten Bolferschaften, und fie erstreckte sich also weit über die Grenzen des Mutterlandes hinaus. Der Bund war aber aus ber schon in vorgeschichtlicher Beit, der Sage nach durch den mythischen König Afrifius von Argos, 13) erfolgten Bereinigung zweier Amphiltyonien entstanden, der delphischen, deren Mittelpunkt der Apollotempel bildete, und ber höchft wahrscheinlich schon früher gestifteten 14) ppläischen. bie fich an den Tempel der Demeter zu Anthela in der Nähe ber Thermophlen knüpfte; 15) beibe aber waren später völlig in eine verschmolzen und die pyläische in der jungeren, aber weit bedeutenderen belphischen fast vollständig aufgegangen, fo daß nur noch der Ortswechsel der Bersammlungen und der für diese beibehaltene Name Bylaa an ihr früheres, selbstftandiges Da= fein erinnerte. Was nun den 3weck bes Bundes betrifft, fo ift er in dem uns erhaltenen 16) Gibe der Amphittyonen deutlich Er beftand barin, die völkerrechtlichen Beausgesprochen. aiehungen ber Bundesstagten aufrecht zu erhalten und fich gegenseitig keinen Schaden zuzufügen, vielmehr einander auf alle Weise au unterftüten, fich über die gemeinsamen Angelegenheiten au berathen, für das delphische Seiligthum zu forgen und über beffen Schäke zu wachen, womit auch eine Aufficht über bas belphische Oratel und die pythischen Spiele verbunden war; 17) eine politische Wirksamkeit nach Außen aber blieb ihm fremd, und eben fo wenig mischte er fich in einheimische Rechtsftreite. in wie weit fie nicht eine gottesdienftliche Beziehung auf den Cultus des delphischen Apollo hatten. Die Waffen ergriff er

nur zur Abwehr oder Beftrasung von Angriffen auf den delphiiden Tempel und beffen Schate ober Landgebiet, aber nicht zum Souke Briedenlands gegen auswärtige Reinde, welcher Anficht foon ber eine Umftand widerspricht, daß wir nichts von Aufammenberufung aukerordentlicher Berfammlungen lefen, die doch bann gur Fassung schneller Entschlüsse nothig gewesen waren. fondern daß man nie von den einmal bestimmten Zeiten der Berfammlungen abgewichen zu fein scheint. Selbst das Ver= halten und die Beschlüffe der Amphiftponen in Bezug auf den Berferkrieg 18) erklären fich einfach durch die Gefährdung des belvhischen Seiligthums in unmittelbarer Nähe ber von den Berfern forcirten Thermopplen. 19) Wir muffen nun, ftatt unbegründeten Bermuthungen Raum zu geben, auf die ficher beglaubigte Wirksamkeit des Bundes etwas näher eingehen. Seine Kürsorge für den Tempel zu Delphi und seine Schäte, 20) die wohl fein ursprünglicher Hauptzweck war, bewährte er durch harte Bestrafung der gegen ihn verübten Frevel, durch Berftörung von Cirrha und Berkauf der Einwohner als Sklaven. weil dieselben den Tempel geplündert hatten, 21) durch Berwüstung von gang Phocis und schwere Züchtigung der Ginwohner. 22) welche dem Apollo geheiligte Ländere; en angebaut und deshalb von den Amphiftponen zu einer großen Gelbstrafe verurtheilt, fich diesem Ausspruche widersett, den Tempel beraubt und Delphi in Besitz genommen hatten, und endlich burch Berftorung von Amphiffa, einer Stadt ber ogolischen Lofrer, 28) beren Bewohner in dem von den Amphiktponen mit einem Fluche belegten Gebiete von Circha Meiereien und Ziegelbrennereien angelegt und ben verschütteten Safen ber Stadt wieder hergestellt hatten, drei Strafgerichte der Amphittyonen, welche in der Geschichte unter dem Namen der heiligen Kriege bekannt find. Gine aweite Sauptaufgabe des Bundes mar die Entichei= bung und Beilegung von Streitigkeiten zwischen den einzelnen Bundesftaaten,24) wobei er gewöhnlich dem als Urheber derfelben verurtheilten Staate hohe Strafen von taufend Talenten und noch größeren Summen 25) auferlegte, wie fich überhaupt in allen seinen richterlichen Magnahmen eine große Strenge und Barte zeigte, wie wir fo eben gesehen haben. 26) Es erhellt aber hieraus, daß mit vollem Rechte auch von einem Amphiktyonengerichte die Rede ift. 27) So ausgedehnt aber die Wirksamkeit

ber Amphiktwonen mar, fo unbeschränkt icheint auch die Gewalt gemefen zu fein, die ihnen eingeräumt wurde. Sie beschloffen und führten Kriege (f. oben), machten wieder Frieden, 28) mahlten Feldberrn, 29) schickten Gesandte ab 30) u. f. w. In welchem Ansehen aber die Sakungen und Beschlüsse des Bundes ftanden. beweift schon der eine Umftand, daß felbft die machtigiten Staaten, Athen und Sparta, fich teine besondere Stimme in den Bundesberfammlungen anmaßten, fondern in Bezug auf bas Stimmrecht eine Gleichstellung mit den kleinsten und unbedeutenbften Staaten ruhig gefallen ließen und fich ben Befoluffen ber Majorität willig fügten. Um bieß jedoch richtig zu verfteben. muffen wir uns nun mit der Berfaffung des Bundes naber befannt machen. Die Amphiktyonen hielten in jedem Jahre regelmäßig zwei Bersammlungen 81) und zwar gewöhnlich im Frühlinge zu Delphi und im Berbfte zu Anthela bei den Thermopplen: 82) doch scheint man fich bei dringenden, auf Delphi felbst Bezug habenden Gegenftanden auch im Berbfte zu Delphi versammelt zu haben. 88) Die Frühlingsversammlung fiel mit ber Reier ber puthischen Spiele zusammen, 34) die aber wohl nicht ftets in derfelben Zeit abgehalten wurden. 85) Un diefen Saupt= versammlungen (avdaia genannt) nahmen nur die gleich zu er= wähnenden Abgeordneten der einzelnen Staaten Theil: außerbem aber gab es auch noch andere allgemeine Berfammlungen (Exxlnoiai), zu welchen neben diefen Abgeordneten jeder Bürger eines amphittyonischen Staates Zutritt hatte, 36) ob aber über= haupt die Bürger aller griechischen Staaten, 87) bleibt ungewiß: wenigstens scheinen fie bann an ben auch in diefen allgemeinen Bersammlungen ftattfindenden Berathschlagungen teinen Antheil gehabt zu haben, boch finden fich allerdings über das Berhältniß diefer gablreich besuchten allgemeinen Bersammlungen zu den Sauptversammlungen der Pylagoren und Sieromnemonen nirgends nähere Andeutungen. In letteren hatte jeder ber verbundeten zwölf Stamme, ohne Ruckficht auf feine Groke und Bolkszahl, zwei Stimmen 38) und wurde alfo durch zwei Abgeordnete vertreten; wie es aber mit Faffung ber Stimmen gehalten wurde, ist unklar. Da einige Stämme mehrere Staaten umfakten und ungemein gablreich maren, icheinen die zu einem Stamme gehörigen Stagten nach Berhältnif ihrer Bolkszahl gange, halbe und Biertelsstimmen gehabt zu haben und nach

Reftstellung der Majorität durch Zusammenzählen der einzelnen Bruchtheile zwei Stimmen für ober wiber ben behandelten Gegenstand im Namen bes Stammes abgegeben worden zu fein. ober, was wahrscheinlicher ift, 89) es gab vielleicht auch jeder Staat seine Stimme für fich ab und biese wurden bann als Bruchtheile ber beiben Stimmen bes Stammes aufammengezählt und je nachdem die Majorität der Brüche für ober wider die Sache war, die zwei Stimmen entweder zustimmend ober verwerfend abgefakt. Die Abgeordneten bestanden aus zwei Rlaffen. ben Bulggoren (avlayógai ober avlayógoi), 40) welche burch Handausstreden (Cheirotonie) 41) mahrscheinlich auf ein Rahr 42) gewählt wurden, und den Hieromnemonen (lepournuovec). 43) bie, wenigstens in Athen, das Loos bestimmte und zwar mahr= scheinlich auf Lebenszeit. 44) Ueber ben Unterschied ber beiben Rlaffen, die an der Abstimmung gleichmäßig Antheil nahmen, laffen und die alten Schriftsteller in Ungewinheit. Urfprung= lich wurden wohl die Versammlungen in Anthela nur durch Bylagoren, die ju Delphi nur burch hieromnemonen beschickt, nach der Bereinigung beiber Bündniffe aber fendete man an beibe Orte Abgeordnete beiber Arten; doch fcheint nun jede ber beiben Rlaffen nach Befchaffenheit bes jedesmaligen Gegenftandes ben Borzug gehabt zu haben, die Phlagoren in allen Fällen, die ein politisches Intereffe hatten, und bei den Berfammlungen in Anthela, die Hieromnemonen aber da, wo es fich um religible Berhältniffe handelte und bei den Zusammenfunften in Delphi, obaleich fich biefe Scheibung ber Geschäfte nach ben verschiebenen Orten ber Versammlung aus Stellen ber Alten keineswegs erweisen läft. Bielleicht waren auch die Hieromnemonen ftandige Beamte des Bundes, die an Ort und Stelle verweilten, die Berwaltungsgeschäfte besorgten und die Bersammlungen vorbereiteten und leiteten, 45) während fich die Bylagoren nur zu letteren felbft einfanden, um ihre Beimath dabei zu vertreten 46) und beren Interessen zu wahren (wozu freilich auch die Hieromnemonen berufen waren). 47) Wenigftens scheinen bie Bieromnemonen einen Vorrang vor den Bylagoren gehabt zu haben. 48) Wie viele solche Bertreter jeder Staat fenden wollte, scheint örtlichen Beftimmungen überlaffen gewesen zu fein;49) ba jedoch nur zwei Abgeordnete ftimmberechtigt waren, konnen die übrigen nur als Beifiger (σύνεδροι) betrachtet werden. 50) Die Amphi=

kinonen scheinen ihre Bersammlungen in Tempeln 51) oder an befonderen Orten, wie zu Delphi an einem Blate, welcher ben Namen Bylaa führte, 52) gehalten zu haben. Che fie ihre Geschäfte begannen, opferten fie in Delphi dem Apollo, in Anthela aber der Demeter 53) einen in kleine Stücke gerhauenen Ochsen, um badurch anzubeuten, daß zwischen ben einzelnen Staaten. beren Bertreter fie waren, Gintracht und Ginmuthiakeit berriche. Hierauf legten fie den gesetlich porgeschriebenen Gid ab. 54) ber von Berwünschungen berer begleitet war, die ihn brechen wür-Nun rief der dirigirende Hieromnemon oder Bylagore 55) die Abgeordneten auf zu sprechen und die Berathschlagung zu beginnen. 56) Die nach Zählung der Stimmen durch Majorität gefakten Beschlüffe murden für beilig und unverbrücklich gehalten und in steinerne Tafeln eingegraben. Endlich ist noch zu er= wähnen, daß mit den Berfammlungen, ju denen immer eine zahlreiche Menge zusammenftrömte, 57) sowohl zu Delphi als zu Anthela auch Märkte ober Meffen verbunden waren. 58) — Was Die spätere Geschichte bes Bundes betrifft, der fich dem Namen nach bis in die Römerzeit forterhielt, so wurden im Jahre 346 v. Chr., nach Beendigung des zweiten heiligen Kriegs die Bhocenser als Beranlasser besselben und die Lacedämonier als beren Berbündete ausgeftogen, 59) dafür aber Philipp von Macedonien und sein Volk aufgenommen 60) und badurch der Grund zum Untergange der Freiheit Griechenlands gelegt. Später wurden allerdings die Phocenfer wegen ihrer gegen die eingefallenen Gallier bewiesenen Tapferkeit wieder aufgenommen: 61) von einer Wiederaufnahme der Lacedamonier aber ift nicht die Rede. Um's Nahr 220 v. Chr. machten fich die erft im Nahre 339 ober 338 in den Bund aufgenommenen Actolier zu Meiftern deffelben. besetten den Amphittyonenrath faft gang aus ihrer Mitte und ließen den übrigen Bundesgliedern nur vereinzelte Stimmen: 62) feit ihrem Friedensschluffe mit den Römern im Jahre 189 ver= schwindet jedoch nach und nach auch ihre Theilnahme am Bunde. Da nun im Laufe der Zeit auch manche andere Stimmen ganz erloschen waren (3. B. durch das Ausfterben der Doloper), so gab Augustus dem Bunde eine neue Organisation. 68) Bur Zeit des Baufanias gablte berfelbe 30 Stimmen. Es fendeten nämlich bas auf Auguftus' Betrieb aufgenommene Nikovolis. Macedonien und Theffalien je fechs. Bootien. Phocis und Delphi je zwei,

bas ozolische Locris, bas opuntische Locris, Athen, Euböa, Argos, Sichon, Corinth und Megara je einen Abgeordneten. (34) Die Städte Athen, Delphi und Kikopolis beschickten jede Berfammlung, die übrigen Bundesstaaten aber, die mehrere Stimmen hatten, theilten sich so in dieselben, daß die einzelnen Städte der Reihe nach den Abgeordneten sendeten; wie es dagegen diezienigen Staaten hielten, die nur eine Stimme hatten, ersahren wir nicht. Unter der römischen Herrschaft sührte der Bund der Amphilthonen noch die Aussicht über die pythischen Spiele, (65) sonst aber hatte er alle Bedeutung verloren, und so sehen wir ihn denn auch bald spurlos aus der Geschichte verschwinden. (66)

### Unmerkungen zum 20. Kapitel.

1) Der Name ift unstreitig von ἀμφί und κτίειν abzuleiten (ἀμφικτίονες = περίοικοι, "Umwohnende": vgl. Timdus Lex. Plat. p. 28. Harpock., Hefych. u. Etym. M. h. v. Androt. bei Paus. X, 8, 1.) und würde daher richtiger mit ι als mit ν gesschrieben, wie er auch wirklich auf Inschr. im Corp. Inscr. Gr. I. p. 805. lin. 6. 16. 36. 41. 42. u. in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. I. Serie. Tom. VIII. P. 1. p. 54 ff. (Paris 1869. 4.) exsideint, während allerdings andere Inschr. im Corp. Inscr. I. p. 805. lin. 20. p. 260. lin. 22. n. 1058. lin. 11. n. 1124. lin. 15. auch Αμφικτύονες zeigen. Die Hauptstellen der Alten über die Amphikthonie sind Aeschie. Die Kauptstellen der Alten über die Amphikthonie sind Aeschie. IX. p. 420 ff. u. Paus. X, 8, 1—3.

2) Deren Mittelpunkt ein Tempel des Poseibon (vgl. Strab. IX. p. 412. u. Pauf. IX, 26, 3., der ihn noch sah) und die auch mit einem Feste verbunden war (Pauf. IX, 37, 2. vgl. Hom. H. in Apoll. 52.). Die zu ihr gehörenden Bölkerschaften werden uns

nicht genannt.

3) Wo sie sich an den Tempel des Apollo anschlöß. Sie war sehr alt (Thuc. III, 104. vgl. Hom. H. in Apoll. 146. 165.) und man scheint den Theseus für ihren Stifter gehalten zu haben. (Plut. Thes. 21.) Sie umsaßte die Bewohner der Inseln Mykonos, Shros, Tenos, Keos, Siphnos, Seriphos, Jos, Paros, Jkaros, Naros, Andros und der Stadt Karhstos auf Euböa. (Bgl. d. Marmor Sandvicense im Corp. Inser. Gr. I. p. 252.) Die Versammlung sand alle vier Jahre am sechsten oder siebenten Thargelion statt und es war damit eine Festseier mit Wagenrennen, ghmnischen Uebungen und musikalischen Aussührungen, namentlich Frauenschören, verbunden. (Hom. H. in Apoll. 157 sp. vgl. die anges. Insch., die Hauptquelle sür die Kenntniß dieser Anuphikthonie, und Athen. IV, 73. p. 173. b.)

4) Auch diese Amphittyonie bildete sich um einen Tempel des Poseidon her und umsaßte die sieben Städte Hermione, Epidauroß, Aegina, Athen, Prasiä, Nauplia und daß böotische Orchomenoß, wozu später, nach Berdrängung von Brasiä und Nauplia noch

Sparta und Argos kamen. (Strab. VIII. p. 374.)

5) Die Sage macht schon einen Sohn ober (nach Dion. Hal. IV, 25.) Entel des Deutalion, Ramens Amphitthon, zu ihrem Ertinsber (vgl. Marm. Par. in Marm. Oxon. Ep. 8. p. 19. 21. Chandl. Dion. Hal. IV, 25. Pauf. X, 8, 1. Schol. zu Eur. Orest. 1094. Suid. u. Zonar. s. v. Δμαρικτύονες), der aber nicht für identisch mit dem gleichnamigen alten Könige von Attita zu halten ift (vgl. Marm. Par. a. a. D. Pauf. I, 2. u. X, 8, 1. Justin. II, 6. Schmn. v. 587.). Daß sie schon vor dem trojanischen Ariege bestand, ist wohl taum zu bezweiseln, obgleich sie vom Homer noch nicht erwähnt wird. Schwerlich aber ist sie Schöpfung eines einzigen Mannes, sondern hat sich erst im Laufe der Zeit nach und nach gebilbet.

6) Bei Aeschines de fals. leg. §. 116. p. 285. R., Pausanias X, 8, 2. Harpocration p. 20. Suid. s. v. Αμφικτύονες u. Liba=nius Or. 64. T. III. p. 414. R.). Diesen Berzeichnissen sind die bei Alexander ab Alexandro Dies gen. V, 7. Mich. Apostolios Proverb. centur. III, 4. u. Arsenius Violar. p. 54. Walz. entnommen.

7) Rach Paufan. a. a. D. schon von den Zeiten des Stifters

Amphiktyon an.

- 8) In dieser Jahl stimmen Aeschines (obgleich er nur eilf Namen nennt und die Doloper wohl nur durch Bersehen wegläßt), Strab. IX. p. 420. Harpocr., Suid. u. Zonar. s. v. Δμφ. u. Schol. zu Bind. Pyth. IV, 116. überein. Pausanias nennt freilich nur zehn Böllerschaften, indem die Perrhäber und Böotier bei ihm sehlen. Dagegen erscheinen in dem oben Note 1. angesührten, aus der Römerzeit herrührenden Decrete der Amphiltyonen in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. siebenzehn Böllerschaften sieben mit je zwei und zehn mit je einer Stimme), die sich aber doch leicht auf die ursprüngliche Zwölfzahl zurücksühren lassen, wenn wir die beiden Stämme der Dorier und Lotrer, dann die Athener und Eudöer, die Malier und Oetäer, die Perrhäber und Doloper für je ein Bakenehmen.
  - <sup>9)</sup> Die Delphier, welche Harpocr. p. 20. u. Arsenius p. 54. hinzusügen, erhielten erst später, als sie nicht mehr Phocenser genannt sein wollten und sich von ihnen trennten (Pauf. IV, 34, 6. vgl. Strab. IX. p. 423.), eine eigene Stimme (Pauf. X, 8, 3.), nachdem früher keine einzelne Stadt von einem Bolksstamme getrennt eine Stimme gehabt hatte.
  - 10) Als welche sie z. B. dem Dion. Hal. IV, 25. erscheint. Wenn sich daher der Bund in einem Decrete bei Demosth. de cor. §. 155. p. 279. τὸ κοινὸν τῶν Ελλήνων συνέδριον nennt (vgl.

auch Aeschin. in Ctesiph. §. 161. Inschr. in d. Rev. archeol. 1854. (XI.) p. 577. u. Cic. de Inv. II, 23, 69.), so kann dieß entweder nicht eigentlich genommen werden, oder müßte sich auf eine Zeit beziehen, wo der Name Hellenen sich noch auf den Umkreis Thessalliens beschränkte.

- 11) Wenn bei Demosth. de cor. §. 155. p. 279. vgl. mit d. Schol. bazu T. II. p. 63. R. ein Arkadier nicht nur als Amphiskthone, sondern selbst als Felbherr der Amphiskthonie erscheint, so ist wohl anzunehmen, daß er zwar geborner Arkadier, später aber Bürger von Pharsalus war.
- 12) Die Actolier erscheinen zwar auf Inschr. bei Gruter p. 129, 15. 1021, 7. Reines. Class. I. n. 241. u. Muratori 570, 3. als Amphikthonen; diese Inschr. aber rühren aus sehr später Zeit her, wo sich der ätolische Bund den Eintritt in die Amphikthonie erzwungen hatte.
- 13) Dem die ganze spätere Versassung des Bundes zugeschrieben wird. (Schol. zu Eurip. Orest. 1087. [1094.] vgl. mit Strab. IX. p. 420. Uebrigens vgl. auch Callim. Epigr. 41. u. Libanius Or. 64. T. III. p. 472. R.
- 14) Bgl. Schol. zu Eurip. a. a. O. Rach dieser Stelle sollte fie Amphittyon, nach d. Schol. zu Soph. Trach. 640. aber Strophios gestiftet haben.
- <sup>15</sup>) Herob. VII, 200. Schmn. 601. Strab. IX. p. 420. Suib.
   ν. πυλαγόραι.
- 16) Bon Aeschines de fals. leg. p. 284. R. ober §. 115. p. 352. Bekker. In späteren Zeiten scheint ben Stellen des Aeschines nach allerdings der Eid, wenigstens in dieser Fassung nicht mehr geschworen worden zu sein. (Bgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 112. 127. p. 503. u. 518. R.)
  - 17) Pauf. X, 7, 3.
  - 18) Bgl. Berob. VII, 213. 214. 228.
- 19) Daß bie im Perferkriege zu Sparta (Diod. XI, 15.), Corinth (Herod. VII, 172 ff. vgl. Diod. XI, 1.) und anderwärts gerkltenen allgemeinen Bersammlungen der Eriechen (τὸ κοινὸν τῶν Κλλήνων συνέδριον) amphikthonische gewesen, läßt sich durch Nichts beweisen.
  - <sup>20</sup>) Bgl. Strab. IX. p. 420. u. Schol. zu Eurip. Orest. 1094.
- <sup>21</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 107. p. 498 f. Marm. Oxon. Ep. 38. p. 27. Chandl. Plut. Solon 11. Paus. X, 37, 5. (vgl. mit Frontin. III, 7. und Polhän. VI, 3.) Sippocr. T. III. p. 1292. Foës.
- 22) Demosth, de fals. leg. §. 63. p. 361. Diod. XVI, 28. 60. Pauf. X, 3. 1. (15, 1. 33, 5.) Alle ihre Städte wurden zerstört und sie in Dörsern zu wohnen genöthigt, ihre Wassen wurden zerschlagen, ihnen Pferde zu halten verboten und sie von den amphi-

ktyonischen Bersammlungen und ber Theilnahme am Beiligthume bes Apollo ausgeschloffen.

23) Aeschin. in Ctesiph. §. 118 ff. p. 510. Polhan. IV, 2, 8.

Strab. IX. p. 419. Demofth. de cor. §. 154 f. p. 278 f.

24) Strab. IX. p. 420. (ber biese Einrichtung erst bem Afrifius zuschreibt) Dion. Hal. IV, 25. Beispiele solcher Entscheisbungen siehe bei Pauf. IV, 5, 1. VII, 10, 2. Plut. Cimon 8. Diob. XVI, 23. 29. Demosth. de cor. §. 135. p. 272. Quinct. Inst. V, 10.

25) Demosth, in Neaer. §. 98. p. 1378. Diob. XVI, 29. 32.

Pauf. X, 2, 1. vgl. Aelian. V. Hist. XII, 58.

- <sup>26</sup>) Wgl. auch die Berwünschung, welche die Amphikthonen ihrem Eide nach der Zerstörung Cirrha's beisügten, bei Aeschin. in Ctesiph. §. 110. p. 502. Sie beschworen: "wenn ein Staat den Eid breche, so solle er von den Göttern verslucht sein, sein Land keine Früchte tragen, seine Frauen und sein Wieh nur Mißgeburten zur Welt bringen, er solle in jedem Kriege und Rechtsstreite unterliegen und seine Opser als unrein von den Göttern verschmäht werden."
- 27) Bgl. Timäus u. Suid. v. Αμφικτ. mit Tac. Ann. IV, 14., der nur etwas zu weit geht, wenn er schreibt: Amphictyones, quidus praecipuum fuit rerum omnium iudicium.

28) Diob. XVI, 59. 60.

- <sup>29</sup>) Aefchin. in Ctesiph. §. 128. p. 519. Demosth. de cor. §. 143 ff. p. 275. 277. 279. vgl. Diob. XVII, 4.
- 30) Z. B. an Philipp von Macedonien. (Demosth. de cor. §. 155. p. 279.)

81) Strab. IX. p. 420. Harpocr. p. 261. v. πυλαία.

32) Herob. VII, 200. Daß diese Versammlungen bei den Thermophsen, von denen der Name πυλαία auch auf die Versammlungen zu Delphi überging (vgl. Demosth. de pace §. 154. p. 278. Strab. IX. p. 420. Schol. zu Aristoph. Nud. 619. Helphy. v. Αμφικτύονες), auch später regelmäßig gehalten wurden, bezeugen Soph. Trach. 638. Liv. XXXIII, 35. u. Harpocr. a. a. O. Daß die Versammlungen an beiden Orten stattsanden, erhellet auß Aeschiu. in Ctesiph. §. 126. p. 517. u. Strab. IX. p. 420. Beide Versammlungsorte werden auch oft einzeln erwähnt, z. B. Delphi von Aeschin. in Ctesiph. §. 113. 115. p. 504. 507. Plut. de or. Pyth. 29. Paus. X, 8, 1. Schol. zu Aristoph. Nud. 619 f. Suid. s. v. πυλαγόραι, Thermophlä aber von Herod. a. a. O. Soph. Trach. 640. Aeschin. in Ctes. §. 124 ff. p. 516 ff. u. s.

33) Vgl. Bödh zum Corp. Inscr. Gr. I. p. 808.

34) Aefcin. in Ctes. §. 254. p. 645.

35) Denn sonst ließe sich der Widerspruch nicht erklären, daß die pythischen Spiele in den ersten Tagen des Monats Munychion gehalten worden wären, und daß nach Demosth. de cor. §. 155.

p. 279. Aefchines sein Amt als Phlagoros am 16. Tage bes Monats Anthesterion angetreten habe.

36) Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. vgl. Hespch. II.

p. 1081.

87) Wie allerdings aus Demosth. in Aristocr. §. 40. p. 633. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. hervorzugehen scheint, nach welchen Stellen alle in Delphi anwesende Griechen, um dem Gotte zu opsern oder das Orakel zu befragen, an den Opsern der Amphiktyvonen Theil nahmen.

38) Aefchin. de fals. leg. §. 116. p. 286. Strab. IX. p. 420.

vgl. Diod. XVI, 60.

- 39) Da Aeschin. de fals. leg. a. a. D. äußert, daß die Abgeordneten der Kleinsten Staaten eben so viel zu sagen hätten, als die von Athen und Sparta.
  - 40) Herob. VII, 213. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. Aeschin. in Ctes. §. 113 ff. p. 504 ff. Harporr. p. 261. u. s. w. Ueber die doppelte Namenssorm vgl. Bremi zu Aeschin. in Ctes. p. 93. Schäfer zu Demosth. T. II. p. 216. u. Dindorf in Steph. Thes. VII. p. 2229.

41) Demofth. u. Aefchin. a. a. D.

42) Da in Athen brei neu gewählte Phlagoren auf einmal erscheinen (Aeschin. l. l. §. 115. vgl. auch Aristoph. Nub. 619.) Bei Aeschin. ebendas. §. 126. p. 517. scheinen die Worte οἱ πυλαγόσοι οἱ ἀεὶ πυλαγοσοῦντες nur "die jedesmaligen Phlagoren" zu bedeuten.

48) Demofth. u. Aefchin. a. a. D.

- 44) Schol. zu Aristoph. Nub. l. l. (vgl. mit Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.), nach welchem wenigstens in Athen das Amt des Hieromnemon lebenslänglich war.
- 45) Benigstens heißen sie beim Schol. zu Demosth. de cor. p. 177. κύριοι των Ψήφων.

46) Bgl. Herod. VII, 213. u. Harpoer. p. 261.

- 47) Bgl. Demosth. de cor. §. 148. p. 276. in Timocr. §. 150. p. 747. Ulpian. Schol. zu Demosth. in Timocr. T. II. p. 187. R. u. Corp. Inscr. Gr. I. p. 807. lin. 40.
- 48) In Athen war das Amt eines Hieromnemon das angesehenste nach dem des Archon (Demosth. in Timocr. a. a. O.) und der Hieromnemon Kottyphos, der eine allgemeine Bersammlung ansagt und die Stimmen sammelt (Aeschin. in Ctes. §. 128. p. 519.), wird zum Heersührer der Amphiktyonen gewählt (Aeschin. ibid. u. Demosth. de cor. §. 151. p. 277. vgl. mit Upian's Schol. dazu T. II. p. 63. R.)
- 49) So schickte z. B. Athen einen hieromnemon und drei Pylagoren. (Aristoph. Nub. 619. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. u. Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.)

50) Bal. Demosth. de cor. §. 154. p. 278 f. Doch bezeichnet

4) Auch diese Amphittyonie bildete sich um einen Tempel des Poseidon her und umsaßte die sieben Städte Hermione, Spidauros, Aegina, Athen, Prasiä, Nauplia und das böotische Orchomenos, wozu später, nach Berdrängung von Brasiā und Naudlia noch

Sparta und Argos tamen. (Strab. VIII. p. 374.)

b) Die Sage macht schon einen Sohn ober (nach Dion. Hal. IV, 25.) Enkel des Deukalion, Ramens Amphikknon, zu ihrem Grünber (vgl. Marm. Par. in Marm. Oxon. Ep. 8. p. 19. 21. Chandl. Dion. Hal. IV, 25. Pauf. X, 8, 1. Schol. zu Eur. Orest. 1094. Suid. u. Zonar. s. v. Δμφικτύονες), der aber nicht für identisch mit dem gleichnamigen alten Könige von Attika zu halten ist (vgl. Marm. Par. a. a. D. Pauf. I, 2. u. X, 8, 1. Justin. II, 6. Schmn. v. 587.). Daß sie schon vor dem trojanischen Kriege bestand, ist wohl kaum zu bezweiseln, obgleich sie vom Homer noch nicht erwähnt wird. Schwerlich aber ist sie die Schöpfung eines einzigen Mannes, sondern hat sich erst im Laufe der Zeit nach und nach gebilbet.

6) Bei Aeschines de fals. leg. §. 116. p. 285. R., Pausanias X, 8, 2. Harpocration p. 20. Suid. s. v. Αμφικτύονες u. Libanius Or. 64. T. III. p. 414. R.). Diesen Berzeichnissen sind die bei Alexander ab Alexandro Dies gen. V, 7. Mich. Apostolios Proverb. centur. III, 4. u. Arsenius Violar. p. 54. Walz. entnommen.

7) Nach Paufan. a. a. D. schon von den Zeiten des Stifters

Amphittyon an.

- 8) In dieser Zahl stimmen Aeschines (obgleich er nur eilf Ramen nennt und die Doloper wohl nur durch Versehen wegläßt), Strab. IX. p. 420. Harpocr., Suid. u. Zonar. s. v. App. u. Schol. zu Bind. Pyth. IV, 116. überein. Pausanias nennt freilich nur zehn Völlerschaften, indem die Perrhäber und Böotier bei ihm sehlen. Dagegen erscheinen in dem oben Note 1. angesührten, aus der Römerzeit herrührenden Decrete der Amphilthyonen in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. siebenzehn Völlerschaften sieben mit je zwei und zehn mit je einer Stimme), die sich aber doch leicht auf die ursprüngliche Zwölfzahl zurücksühren lassen, wenn wir die beiden Stämme der Dorier und Lotrer, dann die Athener und Eudöer, die Malier und Oetäer, die Perrhäber und Doloper für je ein Vallenen.
  - <sup>9</sup>) Die Delphier, welche Harpocr. p. 20. u. Arsenius p. 54. hinzustigen, erhielten erst später, als sie nicht mehr Phocenser genannt sein wollten und sich von ihnen trennten (Pauf. IV, 34, 6. vgl. Strab. IX. p. 423.), eine eigene Stimme (Pauf. X, 8, 3.), nachdem früher keine einzelne Stadt von einem Bolksstamme getrennt eine Stimme gehabt hatte.
  - 10) Als welche fie z. B. dem Dion. Hal. IV, 25. erscheint. Wenn sich daher der Bund in einem Decrete bei Demosth. de cor. §. 155. p. 279. τὸ νοινὸν τῶν Ελλήνων συνέδοιον neunt (vgl.

auch Aeschin. in Ctesiph. §. 161. Inschr. in d. Rev. archéol. 1854. (XI.) p. 577. u. Cic. de Inv. II, 23, 69.), fo kann bieß entweber nicht eigentlich genommen werben, ober mußte fich auf eine Beit beziehen, wo ber name Bellenen fich noch auf ben Umtreis Theffaliens beschränkte.

- 11) Wenn bei Demofth. de cor. §. 155. p. 279. vgl. mit b. Schol. bazu T. II. p. 63. R. ein Arkabier nicht nur als Amphitthone, sondern selbst als Weldherr der Amphilthonie erscheint, so ift wohl anzunehmen, daß er zwar geborner Arkadier, später aber Bürger von Pharfalus war.
- 12) Die Actolier erscheinen zwar auf Inschr. bei Gruter p. 129, Reinef. Class. I. n. 241. u. Muratori 570, 3. als 15. 1021, 7. Amphittponen; biefe Infchr. aber rühren aus fehr fpater Beit ber, wo fich der atolische Bund den Eintritt in die Amphittyonie erzwungen hatte.
- 13) Dem die gange spätere Verfaffung des Bundes zugefchrieben wird. (Schol. zu Eurip. Orest. 1087. [1094.] vgl. mit Strab. IX. p. 420. Uebrigens val. auch Callim. Epigr. 41. u. Libanius Or. 64. T. III. p. 472. R.

14) Bgl. Schol. zu Eurip. a. a. O. Nach dieser Stelle sollte fie Amphikthon, nach b. Schol. ju Soph. Trach. 640. aber Strophios gestiftet haben.

- 15) Herod. VII, 200. Schmn. 601. Strab. IX. p. 420. Suid. ν. πυλαγόραι.
- 16) Von Aeschines de fals. leg. p. 284. R. ober §. 115. p. 352. Bekker. In fpateren Zeiten scheint ben Stellen bes Aefchines nach allerdings ber Gib, wenigstens in biefer Faffung nicht mehr geschworen worden zu sein. (Bgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 112. 127. p. 503. u. 518. R.)

17) Pauf. X, 7, 3.

18) Bgl. Herod. VII, 213. 214. 228.

- 19) Daß die im Perferkriege zu Sparta (Diod. XI, 15.), Corinth (Berod. VII, 172 ff. vgl. Diod. XI, 1.) und anderwarts gekaltenen allgemeinen Berfammlungen ber Briechen (to nolvor two Ταλήνων συνέδοιον) amphilthonische gewesen, läßt sich durch Richts bemeifen.
  - 20) Bal. Strab. IX. p. 420. u. Schol. zu Eurip. Orest. 1094.
- 21) Aefchin. in Ctesiph. §. 107. p. 498 f. Marm. Oxon. Ep. 38. p. 27. Chandl. Plut. Solon 11. Pauf. X, 37, 5. (vgl. mit Frontin. III, 7. und Polyan. VI, 3.) Sippocr. T. III. p. 1292. Foës.
- 22) Demosth. de fals. leg. §. 63. p. 361. Diod. XVI, 28. 60. Pauf. X, 3. 1. (15, 1. 38, 5.) Alle ihre Städte murden ger= ftort und fie in Dorfern ju wohnen genothigt, ihre Waffen wurden gerichlagen, ihnen Pferde zu halten verboten und fie von den amphi-

ttyonischen Bersammlungen und ber Theilnahme am Beiligthume bes Apollo ausgeschloffen.

28) Aeschin. in Ctesiph. §. 118 ff. p. 510. Polyan. IV, 2, 8.

Strab. IX. p. 419. Demosth. de cor. §. 154 f. p. 278 f.

- 24) Strab. IX. p. 420. (ber diese Einrichtung erst dem Atrifius zuschreibt) Dion. Hal. IV, 25. Beispiele solcher Entscheibungen siehe bei Paus. IV, 5, 1. VII, 10, 2. Plut. Cimon 8. Diod. XVI, 23. 29. Demosth. de cor. §. 135. p. 272. Quinct. Inst. V, 10.
- 25) Demosth. in Neaer. §. 98. p. 1378. Diob. XVI, 29. 32. Bauf. X, 2, 1. vgl. Aelian. V. Hist. XII, 58.
- <sup>26)</sup> Bgl. auch die Berwänschung, welche die Amphikthonen ihrem Eide nach der Zerstörung Cirrha's beisügten, bei Aeschin. in Ctesiph. §. 110. p. 502. Sie beschworen: "wenn ein Staat den Sid breche, so solle er von den Göttern verslucht sein, sein Land keine Früchte tragen, seine Frauen und sein Bieh nur Mißgeburten zur Welt bringen, er solle in jedem Kriege und Rechtsstreite unterliegen und seine Opser als unrein von den Göttern verschmäht werden."
- <sup>27</sup>) Bgl. Timäus u. Suid. v. Αμφικτ. mit Tac. Ann. IV, 14., der nur etwas zu weit geht, wenn er schreibt: Amphictyones, quidus praecipuum fuit rerum omnium iudicium.
  - 28) Diob. XVI, 59. 60.
- <sup>29</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 128. p. 519. Demosth. de cor. §. 143 ff. p. 275. 277. 279. vgl. Diod. XVII, 4.
- <sup>30</sup>) Z. B. an Philipp von Macedonien. (Demosth. de cor. §. 155. p. 279.)

<sup>31</sup>) Strab. IX. p. 420. Harpoer. p. 261. v. πυλαία.

- 32) Herob. VII, 200. Daß diese Bersammlungen bei den Thermophlen, von denen der Name πυλαία auch auf die Versammlungen zu Delphi überging (vgl. Demosth. de pace §. 154. p. 278. Strab. IX. p. 420. Schol. zu Aristoph. Nud. 619. Helph. v. Αμφικτύονες), auch später regelmäßig gehalten wurden, bezeugen Soph. Trach. 638. Liv. XXXIII, 35. u. Harpocr. a. a. O. Daß die Versammlungen an beiden Orten stattsanden, erhellet auß Aeschin. in Ctesiph. §. 126. p. 517. u. Strad. IX. p. 420. Beide Versammlungsorte werden auch oft einzeln erwähnt, z. B. Delphi von Aeschin. in Ctesiph. §. 113. 115. p. 504. 507. Plut. de or. Pyth. 29. Paus. X, 8, 1. Schol. zu Aristoph. Nud. 619 f. Suid. s. v. πυλαγόφαι, Thermophlä aber von Herod. a. a. O. Soph. Trach. 640. Aeschin. in Ctes. §. 124 ff. p. 516 ff. u. s.
  - 33) Vgl. Böck jum Corp. Inscr. Gr. I. p. 808.

34) Aeschin. in Ctes. §. 254. p. 645.

35) Denn sonst ließe sich ber Widerspruch nicht erklären, daß die pythischen Spiele in den ersten Tagen des Monats Munychion gehalten worden wären, und daß nach Demosth. de cor. §. 155.

p. 279. Aeschines sein Amt als Phlagoros am 16. Tage bes Monats Anthesterion angetreten habe.

36) Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. vgl. Hespisch. II.

p. 1081.

37) Wie allerdings aus Demosth. in Aristocr. §. 40. p. 633. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. hervorzugehen scheint, nach welchen Stellen alle in Delphi anwesende Griechen, um dem Gotte zu opsern oder das Orakel zu befragen, an den Opsern der Amphiktonen Theil nahmen.

<sup>38</sup>) Aeschin. de fals. leg. §. 116. p. 286. Strab. IX. p. 420.

vgl. Diod. XVI, 60.

39) Da Aeschin. de fals. leg. a. a. D. äußert, baß bie Abgeordneten der kleinsten Staaten eben so viel zu sagen hätten, als bie

bon Athen und Sparta.

40) Herod. VII, 213. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. Aeschin. in Ctes. §. 113 ff. p. 504 ff. Harpocr. p. 261. u. s. w. Neber die doppelte Ramenssorm bgl. Bremi zu Aeschin. in Ctes. p. 93. Schäfer zu Demosth. T. II. p. 216. u. Dindorf in Steph. Thes. VII. p. 2229.

41) Demosth. u. Aeschin. a. a. O.

42) Da in Athen brei neu gewählte Phlagoren auf einmal ersicheinen (Aeschin. 1. 1. §. 115. vgl. auch Aristoph. Nub. 619.) Bei Aeschin. ebendas. §. 126. p. 517. scheinen die Worte οἱ πυλαγόροι οἱ ἀεὶ πυλαγοροῦντες nur "die jedesmaligen Phlagoren" zu bedeuten.

43) Demosth. u. Aeschin. a. a. O.

- 44) Schol. zu Aristoph. Nub. l. l. (vgl. mit Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.), nach welchem wenigstens in Athen das Amt des Hieromnemon lebenslänglich war.
- 45) Wenigstens heißen sie beim Schol. zu Demosth. de cor. p. 177. κύριοι τῶν Ψήφῶν.

46) Bgl. Herod. VII, 213. u. Harpocr. p. 261.

- 47) Rgl. Demosth, de cor. §. 148. p. 276. in Timocr. §. 150. p. 747. Ulpian. Schol. zu Demosth, in Timocr. T. II. p. 187. R. u. Corp. Inscr. Gr. I. p. 807. lin. 40.
- 48) In Athen war bas Amt eines Hieromnemon bas angesehenste nach bem bes Archon (Demosth. in Timocr. a. a. O.) und der Hieromnemon Kottyphos, der eine allgemeine Bersammlung ansagt und die Stimmen sammelt (Aeschin. in Ctes. §. 128. p. 519.), wird zum Heersührer der Amphiktyonen gewählt (Aeschin. ibid. u. Demosth. de cor. §. 151. p. 277. vgl. mit Ulpian's Schol. dazu T. II. p. 63. R.)
- 49) So schickte 3. B. Athen einen Hieromnemon und drei Phlagoren. (Aristoph. Nub. 619. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. u. Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.)

50) Bgl. Demosth. de cor. §. 154. p. 278 f. Doch bezeichnet

freilich in vielen Stellen der Ausdruck ouvedoot auch die ganze Bersammlung (z. B. Diod. XVII, 48.), so wie auch die Hierommesmonen (Ulpian's Schol. zu Demosth. in Timocr. T. II. p. 187. R.)

<sup>51</sup>) Bgl. Aefchin. de fals. leg. §. 117. p. 286.

52) Plut. de or. Pyth. 29. Schol. zu Aristoph. Nub. 619.

Suid. v. πυλαγόραι.

53) Herod. VII, 200. Strab. IX. p. 420. u. 429. Bgl. auch Marm. Oxon. Ep. 9. p. 21. Chandl. Schol. zu Aristoph. Nub. 619. Phot. Lex. u. Etym. M. v. ἰερομνήμονες. Suid. v. πυλαγόραι.

54) Bgl. oben Note 16.

55) Denn beide Klassen von Abgeordneten werden als Vorssitzende genannt (vgl. z. B. Helych. l. l.  $\pi v \lambda \alpha \gamma \acute{o} \varrho o \iota$   $\pi \varrho o \varepsilon \sigma \tau \acute{\omega} - \tau \varepsilon g$   $\tau \acute{\eta}_S$   $\pi v \lambda a \acute{a} \alpha s$ .)

<sup>56</sup>) Aeschin. in Ctes. §. 116. p. 508.

<sup>57</sup>) Deshalb war zu den Berfammlungen bei Anthela eine weite Ebene gewählt. (Herod. VII, 200.) Roch zu Livius' Zeiten waren die Versammlungen ungemein zahlreich (XXXIII, 25.).

58) Αγοραί πυλάτιδες: Soph. Trach. 640. Schmn. 600. Helpch. h. v. Bgl. auch Dio Chrhf. Or. 77. p. 651. Morell, u. Theophr. Hist. pl. IX, 11.

<sup>59</sup>) Pauf. X, 8, 2. Diod. XVI, 60. Liban. Or. 64. T. III.

p. 396 ff. R.

60) Diod. a. a. O.

61) Pauf. a. a. O.

62) Ngl. Polyb. IV, 25. mit Corp. Inscr. Gr. n. 1694. u.

dazu Böckh I. p. 824.

- 63) Pauf. a. a. O. Er wollte nämlich die Stadt Rikopolis in den Bund aufgenommen wissen, und gab ihr nicht nur die Stimme der ausgestorbenen Doloper, sondern auch die der Magneten, Malier, Aenianen und Phthioten, welche alle damals wohl sehr unbedeutend waren.
- 64) Dieß gäbe allerdings 32 Stimmen, wahrscheinlich aber hat Paufan. die beiden Stimmen der Böotier unter den sechs der Thessalier schon mit gezählt, da er die Bemerkung hinzusügt, die Böotier hätten früher Thessalien bewohnt.

65) Philostr. Vit. Soph. II, 57.

<sup>66</sup>) Strabo a. a. D. spricht zwar von einer Auflösung des Bundes, doch wird derselbe auch später hier und da als noch bestehend erwähnt.

#### 21. Kapitel.

# Das heerwesen.

[AUgemeines. Das spartanische und athenische Heerwesen in Bezug auf Wehrpsticht, Truppengattungen, Bewaffnung, Eintheilung, Taktik und Kriegsführung: Marsch-, Lagers und Gesechtorbnung. Festungskrieg.]

Thne auf das Kriegswesen des hervischen Zeitalters ein= augehen, schilbern wir hier nur bas der hiftorischen Reit, welches fich feit ben borifchen Wanberungen querft in Sparta und bann auch in den übrigen griechischen Staaten nach und nach ausbilbete und besonders feit den Berferkriegen eine größere Bervollkommnung erfuhr. Wir haben hier namentlich bas altere spartanische und das jüngere athenische Heerwesen zu unterschei= ben und barzuftellen, benn bas ber übrigen Staaten war minder entwickelt und hatte wenig Gigenthumliches, da es fich mehr oder weniger an das jener beiden Hauptstaaten anschlofi. von den zur peloponnefischen Symmachie gehörenden Staaten wurde die Waffenkunft nach dem Mufter Sparta's mit Ordnung und Fertigkeit geübt. In mehreren griechischen Staaten, die von den dorischen Wanderungen unberührt blieben, hatten die Heere mehr den Charafter eines Landsturms und waren weber was die Zusammensetzung und Gintheilung, noch was die Bewaffnung betraf, gehörig geordnet und ausgerüftet. Che wir aber von den militärischen Ginrichtungen ber beiden Sauptftaaten einzeln handeln, muffen wir einige allgemeine Bemerkungen über bas griechische Geerwesen überhaupt vorausschicken. Im Falle eines Rriegs wurde die dazu nöthige Mannichaft aus der Ge-

sammtheit ber Burgerschaft aufgeboten: benn ein ftebendes Beer gab es in teinem griechischen Stagte und zu teiner Reit. als unter der Herrschaft von Tyrannen, die allerdings Soldnerheere unterhielten. Dagegen war jeder Burger mit Ausnahme ber Briefter 1) verpflichtet, die im Frieden ruhenden Waffen 2) zu er= greifen, wenn es ben Schutz und die Bertheidigung des Baterlandes galt, und daber wurde in den meisten griechischen Staaten die Jugend icon fruhzeitig im Gebrauche der Waffen geubt und bereits mit ben Anaben gymnaftische Borübungen, noch obne Waffen, angeftellt. In ber Regel wurden nur die freien Bürger jum Priegsbienfte aufgeboten, in Fällen der Roth aber auch Die Metoten und zuweilen felbft die Stlaven dazu herbeigezogen. 8) die für gewöhnlich die Herren nur als Diener in's Weld begleiteten. Nach Umftanden zog entweder nur ein Theil der in Die Dienstlifte (ben naraloyog) eingetragenen Bürger zum Kriege aus, ober auch die gesammte Mannschaft. 4) Was nun die Waffengattungen betrifft, so bilbeten die Hopliten b) ober Schwerbewaffneten den Rern der griechischen Beere, deren Bewaffnung jedoch nicht überall gleich war. Neben ihnen aber erscheinen später als leichte Truppen (ψιλοί, γυμνοί, γυμνήτες) Wurfspieß= schützen (axorriorai), Bogenschützen (roborai) und Schleuberer (σφενδονήται).6) Ein Mittelglied zwischen beiden Gattungen bildeten seit dem peloponnefischen Kriege die Beltaften (πελταoral), 1) die fich besonders durch einen leichteren Schild ohne Detallrand (die πέλτη) von den Hopliten unterschieden. welche an die Stelle der im heroischen Zeitalter üblichen Streitwagen trat, und auf welche die Griechen nie großen Werth legten, 8) hielten nicht alle Staaten 9) und nur in geringer Bahl, 10) meiftens erft feit spaterer Zeit. Für die beften Reiter galten die Theffalier, Böotier, besonders die Thebaner und Orchomenier, und die Aetolier, für die schlechtesten die Spartaner. 11) Eine Mittelgattung zwischen Jugvolt und Reiterei maren die besonders in Theben üblichen auennoi, leicht bewaffnete Rufigänger, die der Reiterei beigegeben wurden und hinter den Reitern auffagen, im Rampfe aber herabsprangen und zu Fuß fämpften. 12) Die Waffen (bie wir balb näher kennen lernen werden) 18) mußten fich die Bürger felbft anschaffen und zwar in Sparta jeder die ber Sopliten, mahrend in Athen den armeren Bürgern auch leichtere Bewaffnung gestattet mar, und

eben so hatten fie, wenigstens früher, auch für ihren Unterhalt im Kelbe felbft au forgen, 14) und von einem Solbe mar gleich= falls teine Rede. bis Beritles in Athen einen folchen einführte (f., unten). Erft in der fpateren Zeit, nach dem peloponnefischen Kriege, als ichon bas griechische Seerwesen zu finken begann, wurde die Anwerbung von Soldnerschaaren immer üblicher, und die Bürger entzogen fich immer mehr ihrer Dienftpflicht. 15) Anfangs bilbete man aus ben Söldnern nur leichte Truppen, besonders thracische und arkadische Wurfspiefichüten, rhodische Schleuberer und fretische Bogenschützen; seit Xenophons Beiten aber füllten fich auch die Reihen des fcwerbewaffneten Fugvolts mit Söldnern. Die Werbung erfolgte nur für den jedesmaligen Feldzug durch einen Feldherrn, deffen Rame schon einen guten Rlang hatte. Diefer fendete nun, ba die Sache gewöhnlich schleunigft betrieben werden mußte, mehrere Leute als Werbeofficiere aus, beren jeder einen Lochos von 100 Mann, 16) meistens gleichen Stammes, 17) unter ber Bedingung gusammenbringen mufte, daß er der Rührer (Lochagos) biefer Schaar wurde, die bald aus Hopliten, bald aus Beltasten, bald aus Bogenichüken ober Schleuberern bestand. Diese einzelnen Schaaren, die zuweilen noch in Bentekostpen von 50 und Enomotien von 25 Mann zerfielen, 18) wurden nun dem Feldherrn, der die Werbung angeordnet hatte, zugeführt, und er trat als Strategos an die Spite diefes Söldnercorps. 19) Die ergiebiaften Rundgruben für die Werber waren Arkadien und Achaja und der Hauptwerbeplat das Borgebirge Tängron. Die Befoldung wurde theils als eigentliche Löhnung ( $\mu\iota\sigma \vartheta \acute{o}_{S}$ ), theils als Ver= pflegungsgeld (σιτηρέσιον, σίτος) geleiftet 20) und Beides war gewöhnlich einander gleich, 2 ober 3 Obolen täglich, also zu= sammen 4 bis 6 Obolen: meiftens aber einigte man fich über einen Monatsfold, ber fich, die Berpflegung eingerechnet, auf einen Golddareitos oder 20-24 Silberdrachmen 21) belief, mofür fich aber die Söldner auch ihre Waffen anzuschaffen hatten. fo daß fie mehrere Monate bienen mußten, ehe fie nur die Roften berfelben herausbrachten. Die Lochagen erhielten doppelten, die Strategen vierfachen 22) und die Reiter doppelten oder gewöhn= licher dreifachen Sold ber Fußgänger. 28) Nach Beendigung bes Weldzugs murben biefe Soldnerichaaren wieder entlaffen. Glieberung und Abtheilungen des Heeres waren in den einzelnen Sellas. 2. Banb. 15

Staaten verschieden, und eben so auch die Lager= und Schlacht= ordnung, so wie die Taktik überhaupt. 3m Allgemeinen jedoch ift zu bemerken, daß man hauptfächlich auf Maffenkampf in fest geschloffenen Gliebern und wuchtigen Angriff auf ben Reind hielt, auf den kleinen Rrieg aber fich eben fo wenig verftand, als auf tunftgerechte Belagerungen. Feldzeichen und Signale laffen fich in fruberer Zeit nicht nachweifen; bagegen war Schlachtgeschrei, Schlachtgefang und Trompetenschall fast allgemein üblich. Sinfichtlich ber Art ber Kriegführung laft fich nicht leugnen, daß fie eine fehr schonungslofe und gewöhnlich mit Bermuftung bes feindlichen Gebiets, Berftorung ber Städte, Umhauen der Fruchtbäume u. f. w. verbunden mar. Nur eine Berletung von Beiligthumern galt für ruchlog. 24) Die Kriegsbeute wurde nicht bom Staate in Anspruch genommen, sondern ben Kriegern überlaffen, nur mußten fie ben Zehnten babon an die Götter abgeben; 25) das Löfegeld für die Gefangenen aber fiel, wie es icheint, bem Staate qu.

Wir geben nun zu dem Heerwesen Sparta's über, welches in diefer Beziehung als Mufterftaat für gang hellas galt, weil hier die möglichft vollkommene Organisation des heeres Bielpunkt aller Staatseinrichtungen war 26) und die tägliche Nebung in den Waffen, sowie die friegerische Zucht, Ginfachheit und Strenge des gangen Lebens den Spartaner zu dem tüchtigsten und schulgerechtesten Krieger in gang Griechenland machte. 27) Waffenpflichtig (Eugeovoog) 28) war jeder Bürger vom zwanzigsten bis jum fechzigften Lebensjahre, 29) und feiner diefer Rriegspflichtigen durfte ohne Bewilligung der Behörden das Land verlaffen. Rur felten aber ruckte die ganze Maffe ftreitbarer Manner in's Feld; vielmehr machten die Könige und später die Ephoren vor jedem Kriegszuge bekannt, wie viele Jahresklaffen ben Umftanden gemäß aufgeboten werden follten. Jahrestlaffe umfaßte bie jungen Manner vom 20. bis 25. Lebensjahre. Bon ihnen zog jedoch als Rern des erften Aufgebots nur eine ausgewählte Schaar, die 300 Ritter, 30) die Blüthe der spartanischen Jugend, in's Feld, mahrend die übrigen blos im Nothfalle als eine Art Kriegsreserve aufgeboten wurden. Jene von drei Sippagreten befehligte 31) und trot ihres Namens ίππείς, wenigstens früher, 32) nicht zu Rog bienende Schaar bilbete zugleich im Rriege die Leibwache des Rönigs, 38) im Frie-

ben aber wurden fie als Sicherheits = und Ehrenwache verwen= bet. 34) Auch gingen aus ihnen alljährlich fünf sogenannte Aga= thoergen (aya Goegyoi) hervor, die zu außerordentlichen Senbungen gebraucht wurden. 35) Zur zweiten Altersklaffe gehörten bie zwischen dem 25. und 30. Jahre stehenden Bürger, 36) der eigentliche Rern bes Seeres aber bestand aus ben Mannern amischen dem 30. und 55. Lebensjahre, welche gleichfalls mehrere, burch einen Zwischenraum von je fünf Jahren geschiedene Altersflaffen bilbeten; man barf fich aber nicht wundern, daß bis zu dieser Altersstufe hinaufgegriffen wurde, da in Folge der taglichen Waffenübungen und ber Ginfachheit und Strenge ber ganzen Lebensweise auch die Beteranen Sparta's den Ariegs= bienst nicht als eine Last, sondern als eine angenehme Abwechse= lung betrachteten. Nur die lette Altereflaffe ber Manner zwi= schen dem 55. und 60. Jahre wurde fehr felten und blos im äukersten Rothfalle zu den Waffen gerufen. 37) Die Sauptmaffe und wichtigste Waffengattung bilbeten auch hier die Sopliten; von leichten Truppen aber findet sich in früherer Zeit fast keine Spur, wenn man nicht vielleicht die Stiriten (Dujorai) hierher rechnen will. Diese nach der früher arkadischen, später unter spartanischer Botmäßigkeit stehenden Stadt Skiris benannten und ursprünglich aus Ginwohnern berselben gebildeten 38) Stiriten waren eine besondere, leicht bewaffnete und einen Lochos pon 600 Mann bilbende Schaar, 89) bazu bestimmt, schnell auf gefährdete Bunkte gefandt zu werden, wo Sulfe nöthig war, 40) beshalb aber doch nicht Reiter, sondern leicht bewaffnetes Rußpolf. 41) Auf Weldzügen marschirte dieser Lochos, der jedoch nicht immer vollzählig in's Weld rudte, 42) vor dem Konige und bil= bete in ber Schlachtordnung ftets ben linken Rlügel. 48) Als wirkliche leichtbewaffnete Truppen, Bogenschüken und Schleuberer, finden wir, jedoch erft feit dem velovonnefischen Kriege, 44) in Sparta nur Söldner, benn die Spartaner felbst übten fich in diesen Waffen nicht. 45) Beltaften, eine aus Thracien nach Griechenland verpflanzte Waffengattung, erscheinen gleichfalls erft feit dieser Zeit. 46) Die Reiterei, deren erfte Formirung in Dieselbe Reit fällt. 47) war stets der schwächste und untüchtigste Theil bes fpartanischen Beeres, benn zu Reitern murben erft. wenn man in's Feld jog, die untraftigften Berioten ausgemählt. 48) Pferde, Geschirr und Waffen mußten ihnen die

reichsten Bürger liefern (benn bie alte Gleichheit bes Befitthums war in diesen Zeiten längst verschwunden). ben Zeiten bes Agefilaus scheinen fich die Spartaner aus fremben Söldnern eine bessere Reiterei gebildet zu haben. 49) — Was nun die Bewaffnung dieser Truppengattungen betrifft, so führten die Hopliten als Schukwaffen einen lebernen, mahrscheinlich aus Ziegenleder gearbeiteten, 50) auf dem oberen Theile der Bruft mit Eisenvlatten belegten und inwendig mit Filz gefütterten 51) Bruftvanzer (θώραξ) 52) ohne Schurg, 53) einen großen, von den Schultern bis zum Schienbein reichenden, ovalrunden, 54) ehernen 55) Schild mit einer auf der innern Seite angebrachten Sandhabe (πόρπαξ) 56) ftatt des bei anderen Seeren früher üb= lich gewordenen farischen Schildriemens (oxavn ober oxavor), 57) bessen sich die Spartaner erft seit der Zeit Kleomenes III. bebienten, 58) und einem glangend polirten A auf der Außenseite, 59) und einen aus leder gefertigten, mit Eraplatten beschlagenen und mit einem Helmbusche gezierten Helm 60) (noavog ober noven). 61) an beffen Stelle später ein Filzhut (nilog) trat. 62) In der früheren Zeit tamen endlich auch noch Beinschienen bingu. 68) Ihre Angriffsmaffen maren eine Lanze und ein Schwert. Die Lanze war 7 bis 9 Fuß lang 64) und ber Schaft an feinem untern, jugespitten Ende mahrscheinlich mit Erz beschlagen. Sie wurde nicht mehr, wie im heroischen Zeitalter, jum Wurf, fonbern nur zum Stoft bestimmt, blos im Nahkampfe benutt, 65) mit der rechten Sand allein regiert, in der Mitte gefaßt und zum Angriff horizontal in der Sohe der Sufte getragen. War fie zerbrochen, welcher Fall nicht felten eintrat, 66) so griff der Hoplit zu seinem turzen, 67) mehr jum Stofe, als jum Biebe geeigneten Schwerte (μάχαιρα oder ξίψος, 68) wohl auch ξυίλη). 69) MB Bekleidung biente ein wahrscheinlich eng anschließender Waffenrod von purpurrother Farbe (poirixis). 70) Die Waffen ber Beltaften waren ein kleiner runder Schild, ein Speer, mehrere Wurffpieße und ein Schwert. 71) Bon der gewiß nur febr mangelhaften Bewaffnung der leichten Truppen und der Reiterei 72) haben wir keine genaueren Nachrichten. Wir wiffen nur, daß die leichten Truppen ohne jede Schukwaffe maren, daß die Bogenschützen in ihren Röchern 12 bis 20 Pfeile und die Schleuberer als Munition eine Anzahl faustgroßer Steine ober Bleikugeln in einer Tasche (διφθέρα) mit sich führten. 78) —

Wir tommen nun zu der Gintheilung und Starte bes Seeres. Weber iene noch biefe war ftets biefelbe, zu allen Zeiten jedoch war das spartanische Seer das am genauesten gealiederte in gang Griechenland. 74) In früherer Zeit mar bas Sopliten= beer in Enomotien, Triakaden und Spssitien getheilt, 75) wie ftart aber diese Abtheilungen waren, miffen wir nicht. scheinlich jedoch bestand die Enomotie, wie später, aus 25 bis 36, die Triatas aus 100 und die Suffitie aus 300 Mann, 76) fo dak fich das gange, blos aus Spartiaten bestehende Beer auf 3000 Mann in 10 Spffitien, 30 Triakaben und 120 Enomotien belief. 77) Seit den Berferkriegen aber bestand eine andere Gin= theilung. Das Bürgerheer zerfiel in 6 Moren (uogai), 24 Lochen (λόχοι), 48 Pentetosthen (πεντηκοστύες) und 96 Enomotien (ένωμοτίαι), und da nun, wie schon der Name andeutet, die Pentekosthe 50 Mann gahlte, so kommen auf die Enomotie 25, auf den Lochos 100 und auf die Mora 400 Mann, und mithin bestand dieses Beer ohne die Rührer, Spielleute und sonstige Angeftellte aus 24,000 Mann. Doch weichen freilich die Ungaben ber Alten über die Stärke biefer einzelnen Abtheilungen fehr von einander ab, so daß der Mora von 400 bis zu 900 Mann zuertheilt werden, 78) vermuthlich jenachdem mehr oder weniger Altereklaffen aufgeboten wurden, wenn fich nicht vielmehr die größeren Zahlen auf das spätere aus Spartiaten und Beriöfen gemischte Beer beziehen. Da nämlich durch die langwierigen meffenischen Kriege die ftreitbare Mannschaft ber Spartaner febr verringert worden war, sah man sich genöthigt nun auch die Landbewohner nach immer größerem Magftabe zum Rriegsdienfte heranzuziehen, fo daß die Bahl ber im Beere dienenden Berioten aulekt wohl dreimal so groß war, als die der Spartiaten. 79) Diefes gemischte Seer erhielt nun auch eine andere Gintheilung. Die Bezeichnung der sechs größten Abtheilungen durch Mora fiel gang weg und Lochos wurde der Rame derfelben, 80) diefer große Lochos aber erhielt nun vier Bentekosthen und sechszehn Enomotien, d. h. eben fo viele, als im früheren Bürgerheere die Mora, und wurde baber auch später zuweilen noch Mora ge-Die Stärke der Enomotie zur Zeit des pelopon= nefischen Krieges wird 82) ju 32, der Pentetofthe ju 128, des Lochos au 512 Mann berechnet, dabei aber bemerkt, daf die Abtheilungen nicht vollzählig gewesen waren, da man den sechsten

Theil des heeres, d. h. die alteften und jungften Leute deffelben. nach Saufe zurudgeschickt habe, und somit erhalten wir eine Starte von 614 und mit Hingurechnung ber Rührer, Spielleute u. f. w. wohl von 650 Mann, womit auch andere Angaben 88) übereinstimmen. Die Reiterei war in Kähnlein (ovlauoi) von 50 Mann getheilt, die in einem Biereck, mahrscheinlich fieben Mann hoch und eben fo tief, aufgeftellt wurden. 84) Wie viele folder Fähnlein zu einer Mora gehörten, wird nicht gemelbet: ba iedoch schon ein Reitercorps von 400 Mann etwas Ungewöhnliches war, können auf jede Mora wohl nicht mehr als zwei Fähnlein gerechnet werden. — Fragt man nun, welche Führer Diefes Beer und feine einzelnen Abtheilungen befehligten, fo ift vorerft zu bemerken, daß vom Oberfeldherrn bis zum Vormann ieder Rotte berab Rangstufe und Dak des Befehlens und Gehorchens auf's Genaueste geordnet war. Oberbeschlähaber des gangen Heeres maren die Könige, 85) und zwar früher beide qu= gleich, 86) später aber (feit Kleomenes' Zeiten) nur einer, 87) und welcher von beiden bas Commando führen follte, wurde von ben Ephoren bestimmt. 88) Ihn umgab ein aus den Bolemar= den, den Pythiern, 89) Sehern, Aerzten, Berolden, öffentlichen Dienern u. f. w. bestehendes Gefolge, Damosia (δαμοσία) 90) genannt. Bei länger dauernden und besonders wichtigen Kriegen begleiteten auch die Ephoren 91) oder ein von ihnen ernannter Beirath (σύμβουλοι) von zehn Mitgliedern 92) den König in's Weld. Wenn nicht der König felbft bas Commando hatte, war ber Oberfeldherr einer der Bolemarchen, oder ein für den jedes= maligen Weldzug vom Volke gewählter Anführer, dem oft auch noch ein oder zwei Unterfeldberrn beigefügt wurden. 93) ben Oberfeldheren folgten dem Range nach die Volemarchen als Anführer der einzelnen Moren, von benen der altefte einen Borrang vor den übrigen gehabt zu haben scheint. 94) Sie ftellten nach Anweisung des Königs bas Beer in Schlachtordnung, 95) forgten für gehörige Ausführung der Commando's 96) und beauffichtigten im Lager die allgemeine Ordnung, die Uebungen und Spiele. 97) Unter ihnen ftanden bei jeder Mora 4 Lochagen, 8 Bentekosteren und 16 Enomotarchen, 98) von welchen die bei= ben erften Chargen auch jum Kriegsrathe und jum Opfer bes Königs zugezogen wurden, 99) was bei den Enomotarchen als untergeordneten Führern nicht der Fall war. Aber auch unter

der Mannschaft selbst fand in Bezug auf Befehlen und Gehorchen ein Unterschied ftatt. 100) indem. da die Enomotie aus 4 Rotten in einer Breite von 4 und einer Tiefe von 8 Mann bestand, der dritte, fünfte und fiebente Mann der Rotte feinem Borbermanne, bem zweiten, vierten und fechften, übergeordnet war und für gehörige Deckung der Rotte zu forgen hatte. Der erfte Mann der Rotte, der fich durch Muth und Stärke auszeichnen mußte, hieß Rottenführer (nyeuw), der achte aber, von bem Kriegserfahrenheit und ruhige Befonnenheit verlangt wurde, Rottenschließer (oveavoc). 101) Daß die Leibwache der Hippeis pon drei Sippagreten befehligt wurden, haben wir schon oben gesehen, der dem Bolemarchen untergeordnete Anführer der Reiterei aber hieß Hipparmostes (ίππαρμοστής), 102) und die Führer bes Trains, die keine aang unbedeutende Rolle gespielt zu haben icheinen. 108) apxortec tov onevogopinov. 104) Auker diesem Train begleitete das spartanische Seer auch eine Anzahl von Sandwerfern, so daß die Truppen im Felde mit allem Nothwendigen eben so gut versehen waren, wie zu Hause. 105) Auch das Ber= waltungswesen war streng geordnet. Die Versoraung des Heeres besorate ein Bropiantmeister (xoewdairnc, eigentlich Fleisch= vertheiler) 106) und die Geldgeschäfte (namentlich seit Einführung bes Solbes) Zahlmeifter (raulai), zum Berkauf der Beute und gleichmäßigen Vertheilung bes baraus gelöften Geldes aber gab es eigene lagvoonwlai. 107) Um die Körper der Gefallenen und Bermundeten in Sicherheit zu bringen, waren aus der Rahl ber Sklaven eigene counthoec (Retter) angestellt. 108) Die Rriegs= aucht brauchte nicht strenger zu sein, als die strenge Ordnung bes gangen bürgerlichen Lebens überhaupt, und daher zeichneten fich die Spartaner durch Mannszucht und Gehorsam gegen die Vorgesetzten vor den übrigen griechischen Truppen vortheilhaft Doch gab es auch, wo es nöthig war, sowohl Chren= ftrafen, als körperliche Züchtigungen. Wer die Mannszucht ver= lette und den Befehlen nicht willig und punktlich gehorchte. mußte mit bem Schilde in der Sand gleichsam am Pranger ftehen, 109) oder wurde auch von den Anführern mit dem Stocke gezüchtigt. 110) Schwere Bergeben aber wurden erft nach Be= endigung des Feldzugs von der Volksversammlung in Sparta burch Geldbuffen, Chrloserklärung, Berbannung, ja selbst mit bem Tobe beftraft. 111) Bur Schlichtung von Streitigkeiten im

Felde bestand ein Gerichtshof (Ellevodinai). 112) - Wir gehen nun zu ber Art der Kriegführung felbft über. Die Tattit ber Spartaner war meifterhaft und baber hatte angeblich ichon Lyfurg verboten, nicht zu oft gegen benfelben Reind auszuziehen. damit er sie nicht von ihnen erlerne: 118) welches Berbot aber freilich wenig beachtet wurde. Ihre Kriegskunft zeigte fich besonders in der Lagerung und in offener Feldschlacht. Bor dem Ausmariche des Beeres, der gewöhnlich eben fo fchnell erfolgte, als die Ausruftung, brachte ber König bem Zeus ein Opfer dar, und wenn die Zeichen Glud verhießen, ergriff ein Priefter einen Brand vom Opferaltare und schritt als Feuerträger (πυρφόρος) bem Seere bis zur Landesgrenze voran, wo ein zweites Opfer für Zeus und Athene stattfand, und wenn auch biefes aludlich verlief, wurde die Grenze überschritten und abermals verschiebene Opfer angestellt. 114) Auf bem Marsche, ber in turzem, schnellen Schritte nach anapäftischem Rhythmus, alfo in einer Art von Tanzichritt erfolgte, 115) und von Gefang 116) und Flotenspiel begleitet war, bas überhaupt alle tattifchen Bewegungen regelte, 117) jog das Beer in Colonnenform auf breiteren Wegen mit zwei ober wohl auch mehreren Enomotien, auf schmäleren nur mit einer in der Front, und Engpässe passirte es im Reihenmarsch mit zwei Mann Frontbreite. 118) Den Weg austundschaftende Stiriten und Reiter eröffneten den Zug. 119) und ihnen folgte das übrige Beer, den König oder Oberfeldherrn an der Spike. Die einzelnen Waffengattungen der späteren Zeit folgten einander in der Colonne je nach der Dertlichkeit, der Tageszeit und der Ordnung, in welcher man fich aufstellen wollte. Gewöhnlich aber eröffneten und schloffen ben Bug die leichten Truppen und die Reiterei, während die Linieninfanterie der Hopliten die Mitte einnahm. Auf Nachtmärschen jedoch zog der langsamste Theil des Heeres, also die Hopliten voraus, dann folgte das leichte Fuftvolt und zulett die Reiterei. Gepack wurde auf Laftthieren ober Wagen fortgeschafft und die Schilde (vielleicht auch die Belme) von den Belotenfklaven (bie daher auch υπασπισταί hießen) den Kriegern nachgetragen. 120) Denn jeden Sopliten begleitete ein oder mehrere Beloten als Diener in's Feld, 121) die aber auch zuweilen als Leichtbewaffnete am Rampfe felbst Theil nahmen, wo fie bann hinter den Sopliten aufgestellt wurden. Der Troß, zu dem fie, gleich den Marke-

tendern, gehörten, und der auch Zelte, Sausgerath, Sandwerks-Reug, Broviant, Schlachtvieh u. f. w. mit fich führte, 122) war in der Regel fehr gahlreich und jog, wenn es die Breite des Beges erlaubte, neben bem Beere ber: wenn fich aber ber Beg verengte, vertheilte fich das Beer entweder zu beiden Seiten der Baggge, oder man ließ diese den einzelnen Abtheilungen in geringer Frontbreite voranziehen. Die gewöhnliche Weite eines Tagesmarsches betrug 33/4 Meilen; that aber Schnelligkeit Roth. fo legte man zuweilen zwei Tagemariche in einem Tage zurud 198) und machte Gilmariche von fechs bis acht Meilen, 124) Wurde ein Lager aufgeschlagen, so wurde es, wenn es sich nicht etwa an einen Berg ober Muß anlehnte, sphärisch angelegt 125) und awar mit Balisaden, 126) aber, wie es scheint, nicht mit einem Graben umgeben, und noch weniger verschanzt. Bei Tage wurden zweierlei Wachen ausgeftellt, die eine als Volizeiwache bei ben an der Aukenseite des Lagers aufgestellten Waffen, 127) um das Berantreten Unberufener zu benfelben zu verhüten, die andere, aus Reitern bestehend, an Orten, die eine weite Aussicht geftatteten, jur Beobachtung bes Reindes. Bei Nacht bestand blos die gewöhnlich aus Stiriten oder Leichtbewaffneten gebilbete Bolizeiwache. Um ben Teind zu täuschen, wurde auch das Lager häufig gewechselt. 128) Das Leben in ihm unter= ichied fich wenig von dem zu Saufe. Die apmnaftischen und militärischen Nebungen wurden keinen Tag ausgesett, und begannen schon in früher Morgenstunde. Waren fie nach ein paar Stunden beendigt, fo ließ der Polemarch durch einen Berold Allen gebieten, fich in der gewohnten Ordnung niederzuseten, um au feben, ob fie aur Stelle maren. Dann wurde gefrühftückt, die Lofung gegeben und die Wachen abgelöft. Die nächften Stunden waren der Ruhe und Erholung gewidmet. Nach Mittag begannen die Uebungen auf's Neue, bis der Herold zu der Abends gehaltenen Hauptmahlzeit rief, die, weniger targ als zu Saufe, 129) nach einem feierlichen Opfer mit religiöfem Gefange beschlossen wurde. 180) Hierauf begab man fich zur Rube, den Speer neben fich legend, den man auch den Tag über ftets bei fich tragen mußte. Sich aus bem Lager zu entfernen, war ftreng verboten. Beluftigungen burch Schauspieler, Gaukler und Tangerinnen, wie fie in anderen griechischen Feldlagern fast ein Bedürfnig waren, wurden von den ernften und ftrengen

Lakonen verschmäht. — Sollte es nun zu einer Schlacht kom= men, fo erfolgte die Aufftellung in folgender Weise. Der Rönig nahm, von der Damofia (f. oben) und der Garde der Ritter umgeben, 181) zwischen ber erften und zweiten Mora, 132) in ber Mitte der Schlachtreihe Stellung. Bur Deckung der Mügel dienten die Reiterei 188) und die Leichtbewaffneten, und auch die Stiriten standen auf dem linken Mlügel. 184) Die gewöhnliche Tiefe der Aufftellung des Hoplitenheeres betrug 8 Mann, 135) also die Front jeder Enomotie bei einer Starfe von 32 Mann 4 Mann: batte man es aber mit einem fehr ftarten Teinde gu thun, von welchem ein Durchbrechen ber Linie zu befürchten ftand, oder wenn ein gablreiches Beer auf einem beschränkten Terrain tämpfen mußte, so wurde die Tiefe verdoppelt, 136) bagegen aber, wenn man durch Berlängerung der Front dem Weinde imponiren oder fich bei geringerer Truppengahl vor Ueber= flügelung bewahren wollte, 187) zuweilen auch halbirt, fo baß nur 4 Glieder hinter einander ftanden. 138) Die Grundftellung ber Beltaften und bes leichten Fugvolts hatte eine Tiefe von 4 Mann, meiftens aber löften fie fich wohl in eine Schwarm= ober Schützenlinie auf. 189) Vor Beginn ber Schlacht wurde ben Mufen und bem Eros (Amor) geopfert, erfteren, um die Krieger baran zu erinnern, daß noch die späte Nachwelt ihre Helbenthaten preisen werbe, 140) letterem, weil die Solbaten ber einzelnen Abtheilungen durch innigste Freundschaft und Liebe verbunden waren, 141) und wenn der Feind in Sicht kam, auch noch der Artemis Agrotera eine Ziege zum Opfer dargebracht. 142) Hierauf befranzten fich alle die helme und erwarteten, wie zu einem Teste geschmückt, den beranrückenden Teind: 148) lange An= reden aber, um den Muth des Seeres zu entflammen, fand man für überflüffig, wenn auch jeder Enomotarch seine Leute ermahnte ihre Pflicht zu thun. 144) hatte sich ber Teind bis auf die Weite eines Stadiums genähert, fo spielten die Alotenblafer das Marschlied (καστόρειον) 145) und der König stimmte den Schlachtgefang (ben παιαν έμβατήριος) an, 146) worauf bas Beer nach dem Tatte der Mufit 147) in gemessenem Gleichschritt bem Feinde entgegenrückte. Man suchte nun besonders zu verhüten, daß die Schlachtreihe zerriffen und dem Feinde irgendwo eine Lücke zum Eindringen geboten wurde, 148) und fturmte nun mit vorgehaltenen Lanzen auf den Teind los, um

ihn in festgeschlossenem Andrang zurückzuwerfen. 149) Denn überhaupt legte der Spartaner mehr Werth auf Nachbruck des Stokes bichtgeschaarter Maffen, als auf Beweglichkeit in Entwickelung künstlicher Stellungen und Einzelkampf, weshalb es auch fast nie zum Sandgemenge mit dem Teinde fam. 150) Bis= weilen suchte man biefen auch durch verftellte Flucht zu tauichen; man wich zuruck, wandte fich dann aber plöglich um, erneuerte wieder vordringend den Angriff und schlug den bei hitziger Berfolgung in Unordnung gerathenen Feind in die Alucht. 151) Muste man aber wirklich weichen, so erfolgte der Rückzug langfam und in guter Ordnung mit bem Reinde guaekehrter Front. 152) Das Commando zu den einzelnen Bewegungen ging bom König aus und wurde zuerst von den Bolemarchen, dann der Reihe nach von den Lochagen, Bentekofteren und Enomotarchen wiederholt, da die Stimme des entfernt stehenden Polemarchen nicht bis zu jeder Enemotie gehört werden konnte, und erft auf Befehl der Enomotarchen wurde die Bewegung ausgeführt. 153) War ber Sieg entschieden, fo ließ ber Rönig bas Beer fich wieder in Schlachtordnung aufftellen und fich befränzen, worauf das Siegeslied geblafen wurde. 154) Den geschlagenen Teind aber weiter zu verfolgen und vollends ganz au vernichten, war wenigstens in früherer Zeit nicht üblich, weil es dazu an Reiterei fehlte und die Sopliten bei hitiger Berfolgung, wobei fich die geschlossenen Reihen nothwendig auf= lösen mußten, leicht in Unordnung gerathen oder in einen Sinter= halt gelodt werden konnten. 155) Spater jedoch, als leichter bewaffnete Beltaftenschaaren gebildet waren, ging man von diefem Grundfage ab. 156) Aus ben Waffen der gefallenen und gefangenen Teinde wurde eine Trophäe errichtet. Gine Beraubung ber Getöbteten während der Schlacht mar verboten, damit die Soldaten nicht der Beute wegen die Reihen verließen; 157) erft nach beendigtem Rampfe war es geftattet, auf dem Schlachtfelde ober im feindlichen Lager Beute zu machen. 158) Diese wurde dann gefammelt, auf einen Saufen gebracht und verkauft, 159) der Erlöß aber zu gleichen Theilen vertheilt; nur der König be= tam den Zehnten. 160) Das Löfegeld für die Gefangenen aber, gewöhnlich zwei Minen 161) für den Mann, und in Feindesland ausgeschriebene Contributionen sielen bem Staate zu. 162) Bon Belohnungen und besonderen Auszeichnungen Ginzelner konnte nicht die Rede sein, da Helbenmuth und Aufopferung fur's Baterland als Bflicht eines Jeben galt. Dagegen traf, mahrend Tob im Kelbe nicht nur dem Gefallenen felbft, sondern auch seinen Angehörigen zur Chre gereichte und ihnen Freude nicht Trauer bereitete, 163) ben Feigling allgemeine Berachtung bis an fein Lebensende. 164) - Roch ift Giniges über den Festungstrieg hinzuzufügen. In der Belagerungstunft waren die Spartaner unter allen Griechen am wenigsten bewandert und sagten daber. ichon Luturg habe bas Befturmen feindlicher Städte verboten; 165) ig felbft feindliche Berichanzungen wagten fie nicht zu erfturmen 166) aus Furcht, burch einen folden Sturm ihre festgefolof= fenen Reihen zu lockern. Die Belagerung von Weftungen beichränkte fich daher auf bloje Ginschliegung, um diefelben durch Aushungern 167) oder durch Abschneiden des Trinkwassers 168) zur Nebergabe zu zwingen. Gin anderes Mittel dazu war. burch eine fünftliche Ueberschwemmung der Umgegend die Grundlage ber Festungsmauer zu erschüttern und so dieselbe zu zerftoren. 169) Bei der Belagerung von Platää im Jahre 430 machten zwar die Spartaner sammt ihren veloponnefischen Bundesgenoffen einen Bersuch die Stadt mit Anwendung von Widdern ober Mauerbrechern 170) förmlich zu berennen, mußten aber bald wieber davon abstehen und fich auf eine Blokade beschränken. 171) Grobes Geschütz (Katapulten, Baliften u. f. w.) zu Belagerungen kannten die Griechen erft feit der macedonischen Beriode. 172) - Che wir jedoch das spartanische heerwesen verlaffen, darf nicht unerwähnt bleiben, daß es in der späteren Beit, bei ber auch in Sparta einreißenden Entsittlichung immer mehr verfiel, daß die Bürger fich dem Kriegsdienfte immer mehr entzogen und bodiftens noch als Officiere und im Stabe bes Konigs 178) ober in fürzeren Feldzügen in der Rabe bienen wollten, das Seer felbst aber fast nur noch aus Söldnern und heloten, ober aus Neuburgern (veodauwdeig, d. h. Heloten, die wegen ihrer im Ariege geleisteten Dienste awar ihre Freiheit, aber teine politiichen Rechte erlangt hatten), 174) und höchstens aus Perioten beftand, 175) und Beloten nicht felten felbft Officierftellen befleideten. 176)

Das Heerwesen der Athenienser glich in vielen Stücken dem spartanischen, das ihm zum Muster gedient hatte, und wir können uns daher hier kürzer fassen. Das athenische Heer wurde

von Solon ohne Zweifel nach ber alten Gintheilung der Bürger= ichaft in Bhylen, Trittyen und Naukrarien 177) geordnet, jedoch fo. daß dabei auch die von ihm herrührende Klaffen = ober Cenfuseinrichtung Berückfichtigung fand, indem nur bie brei erften Steuerklaffen der Pentakofiomedimnen, Sippeis und Zeugiten 178) jum Kriegsbienfte als Hopliten verpflichtet und in die Dienstlifte (xaráloyos) eingetragen, die Theten aber davon befreit waren und nur auf der Flotte 179) und höchstens im Rothfalle als Leichtbewaffnete auch im Landfriege verwendet und auf Staatskoften ausgerüftet wurden, zuweilen aber auch als Stell= vertreter patriotischer Bürger, die wegen Altersschwäche zu Hause bleiben mußten, in's Heer eintraten. 180) Außer den Burgern wurden auch die Metoten öfters jum Rriegsdienft als Sopliten aufgeboten, 181) Sklaven aber nur im höchsten Roth= falle. 182) Dagegen aber wurde in der fpateren Zeit, nachdem icon Berifles auch für die im Beere bienenden Burger einen Sold eingeführt hatte, 188) die Anwerbung von Söldnerschaaren immer üblicher. 184) Frei bom Kriegsbienfte waren außer den Gebrechlichen 185) die Mitglieder des Rathes (der βουλή) mah= rend der Dauer ihres Amtes, 186) die Zollpächter 187) und in fpaterer Zeit auch die Rauffahrer ober Grokhandler gur See. 188) Die Wehrpflicht erftrectte fich vom 18. bis 60. Lebensjahre, 189) boch wurden schon Junfziger wohl nur jur Bertheidigung ber Stadt verwendet. 190) Da in Athen die militärische Erziehung nicht, wie in Sparta, schon in den Anabenjahren begann, fo waren die beiden erften Dienstjahre der Ausbildung für bas Waffenhandwerk gewidmet. Die jungen Männer von 18 und 19 Jahren dienten nämlich als leichtbewaffnete Grenzwächter (περίπολοι) in den Grengkaftellen 191) und erlernten bier den Kriegsbienft. Nach Berlauf dieser zwei Jahre aber traten fie in's heer ein. 192) Wie viele Mannschaft zu einem Feldzuge aufgeboten werden follte, bing natürlich von ben Umftanden ab. Das Aufgebot erfolgte in einer gewiffen Reihenfolge nach den Jahren, in welchen man in's Geer eingetreten mar, 193) also nach Altersklaffen. Auch in Athen bilbeten bie Sopliten den Rern des Heeres, deren Zahl ju Anfang des peloponnefischen Krieges 29,000, und darunter 13,000 für den Feldbienft, betrug. Doch hatte man hier früher, als in Sparta, erkannt, daß ju einer erfolgreichen Rriegführung auch leichtes Jukvolt und Reiterei nothig fei, und so finden wir denn icon feit den Berferfriegen eine bürgerliche, leichte Infanterie, 194) und namentlich bilbeten die Theten ober armften Burger die Abtheilungen der Bogenschützen. Bu ber eben angegebenen Zeit gablte Athen 16,000 Bogenschützen, 195) von benen aber wohl die wenigsten Athenienser waren. Die Bahl ber Beltaften, welche ben Saupttheil des leichten Jukvolks bilbeten, ift uns nicht bekannt. Befondere Aufmerksamkeit aber widmeten die Athener der Bilbung einer tuchtigen Reiterei 196) aus ben wohlhabenoften Bürgern, für welche der Reiterdienst Zwangspflicht mar, 197) der auch im Frieben fortbauerte 198) und (schon ber öffentlichen Refte und Aufzüge wegen) mit fortwährenden Nebungen verbunden war. 199) Anfangs gab es nur 300, balb barauf aber 600 und fcon beim Beginn bes veloponnefischen Ariegs 1200 Reiter, unter welchen fich 200 Bogenschützen befanden. Die übrigen 1000 fcweren Reiter, aus jeder Phyle 100, zogen aber nicht sämmtlich in's Relb, fondern jede Phyle scheint burchschnittlich ein Contingent von 60 Mann geftellt zu haben, fo daß 600 Mann am Feldauge Theil nahmen. 200) Jeder Reiter erhielt eine Unterftützung zur Equipirung (eine narásrasig) 201) und ein Futtergelb, 202) wofür er zwei Bferbe und einen Reitknecht halten mußte. Nebrigens hatte er vor seiner Ginftellung eine Prufung und fein Rof eine Schatung vor dem Rathe ber Fünfhundert ju bestehen. 208) - Die Bewaffnung der Hopliten glich bis zur Beit des Iphikrates der spartanischen. Diefer aber traf eine burchgreifende Beranderung berfelben, burch welche ben Leuten ber Dienst erleichtert wurde. 204) Statt des großen, ovalrunden Schildes gab er ihnen den kleineren Rundschild von höchftens 21/2 Ruß Durchmesser mit 2 Riemen (oxava), durch welche der Urm gesteckt wurde, 205) ftatt des mit Erz bekleideten Lederpangers ein Koller von Leinwand (unftreitig von mehreren Lagen durchsteppter Leinwand), ftatt des Selmes mahrscheinlich eine Filgtappe mit Blechbeschlägen und ftatt der Beinschienen eine nach ihm Iphitratides benannte Fußbetleidung von Leder, die ein Mittelbing zwischen Stiefel und Gamasche mar. 206) Da auf diese Art die Schukwaffen leichter geworden waren, konnten bafür die Angriffswaffen etwas schwerer werden, und fo erhielten denn die Sopliten einen um die Salfte verlangerten Speer von 12 Rug Lange, der mit beiden Sanden gefaßt wurde

und acht bis neun Jug vor die Fronte reichte, und ein fast doppelt so langes Schwert, als früher. Die Beltaften, die als Speerschüten den Haupttheil des leichten Aufvolks bildeten. behielten ihre früheren Waffen, erhielten aber mahricheinlich Leinwandkoller und Iphikratides, gleich ben Hopliten. Die Waffen der Bogenschützen und Schleuderer konnten fich gleich= falls nicht andern. Gine fehr vollständige Bewaffnung aber wurde der Reiterei zu Theil. 207) Zum Schutze diente ein eberner Panzer mit einem Schurze (ζωμα) und fogenannten Alügeln ober Nedern (mregvyeg), d. h. unten am Schurze angehefteten und schuppenartig über einander liegenden Blättchen von Metall, 208) Arm=209) und Beinschienen, 210) die bis jur Sand und bis jum Anie hinabreichten, wozu noch eine Urt von Stulpftiefeln aus Sohlenleder tam, und ein Helm. 211) Schilde aber führten die Reiter nicht. Die Trukwaffen bestanden in einer Lanze, wohl eben so lang, als der frühere Soplitenspeer, und in einem Schwerte. 212) Auch die Rosse waren gepanzert. 218) Statt bes Sattels diente blos eine Sattelbecke (&oinnior), die durch einen Bauchriemen (¿ποχον) befestigt, auch den Bauch schützte. Sufeisen, Sporen und Steigbügel kannten bie Briechen nicht. Die jungeren Reiter mußten auf's Bferd fpringen lernen, die älteren aber fich hinaufheben laffen. 214) - Wir geben nun gur Eintheilung des heeres über, welcher die gehn Phylen des Ali= fthenes als Grundlage bienten. 215) Aus der Masse der Hopliten jeder Phyle wurde für den jedesmaligen Feldzug eine Schaar (τάξις) gebildet, beren mittlere Stärke zu 600 Mann angenom= men werden kann, und bekannt gemacht, mit welcher Jahres= Klaffe die Bflicht jum Gintritt in diese Schaar beginnen, mit welcher fie aufhören follte. Neber die Unterabtheilungen diefer Weldbataillone aber find uns keine Nachrichten zugekommen. Die übrigen friegspflichtigen Sopliten der 10 Phylen bilbeten bie Befahung der Stadt und wurden im Rothfalle noch burch bie noch nicht friegspflichtigen Jungften und die nicht mehr friegspflichtigen Aelteften der oberften drei Steuerklaffen, fo wie burch Metöken verstärkt. (Später wurden die Metoken auch in die Feldbataillone eingereiht; nur vom Reiterdienste waren fie ausgeschlossen.) Auch die Abtheilungen des leichten Fukvolks und der Reiterei entsprachen den Phylen und wir haben bereits gesehen, daß die Stärte einer Reiterabtheilung 60 Mann betrug.

Das Commando führten beim Ruftvolk 10 Strategen und eben fo viele Tariarchen, bei der Reiterei 2 Hipparchen und 10 Bhplarchen. 216) Socift mahrscheinlich wurde aus jeder Bhyle ein Strateg, ein Taxiarch und ein Phylarch gewählt. 217) Früher wurden alle 10 Strategen, die auch einen Gid zu leiften hatten, 218) und für ihre Amtführung zur Rechenschaft geforbert und vor bas Bolksgericht gezogen werden konnten, 219) zugleich in's Keld gesendet 220) und das Commando wechselte von Tag zu Tag unter ihnen, bei Meinungsverschiedenheit aber entschied Stimmenmehrheit; spater jedoch jogen nur fünf 221) ober am häufigsten brei 222) Strategen, von benen jedoch gewöhnlich Einer ben Oberbefehl hatte, 228) bisweilen aber auch nur einer zu Relbe und die übrigen befehligten die Befakungstruppen ober leiteten bie Berwaltungsgeschäfte bes Seerwesens. 224) In noch fpaterer Reit aber, wo Soldnerheere immer üblicher und von einzelnen Söldnerhauptleuten 225) commandirt wurden, waren Strategen und Taxiarchen fast nur noch burgerliche Beamte und Sipparchen und Phylarchen fab man nur noch bei den feierlichen Aufzügen ber Refte an der Spike ihrer Reiter. In der Blüthezeit des Staats bagegen hatten Strategen und Sipparchen auch großen politischen Einfluß und ihre Stellen waren baber fehr gesucht. 226) Besonders aber gilt dief von den Strategen, deren Wirkungs= freis fich auf Alles erftrecte, was fich auf den Krieg zu Lande und zur See bezog, auf die Ausbebung und Ausruftung der Mannschaft, die Aufficht über bas gesammte Beer, wie über bie Festungen und Safen, die Waffenvorrathe u. f. w., und die daneben nicht nur in eigentlichen Militärsachen, sondern auch in allen burgerlichen Rechtsftreiten, die in Bezug auf die eben angegebenen Berhältniffe ftanden, eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit hatten. 227) Bon den niedrigeren Officierstellen des Fußvolks, Lochagen u. f. w., welche gleichfalls die Strategen felbst nach eigenem Ermeffen befett zu haben scheinen, 228) ift nichts Näheres befannt, bei der Reiterei aber werden Defadarchen und Bempadarchen erwähnt. — Die Marschordnung des Fußvolks war von der oben beschriebenen ber Spartaner nicht verschieden; für die Reiterei aber galt der Grundsat, in so breiter Front, als moglich, zu marschiren, 229) d. h. auf freien Plagen in Sipparchienund auf breiten Wegen in Phylenfront, nur bei Baffirung enger Defileen in schmalerer Colonne. Da jeder Reiter feinen Reit=

tnecht (ίπποκόμος) mit einem Hand = oder Packpferde mit sich führte, zogen diese wohl zur Seite oder hinter der Colonne her. 280) Neberdieß befanden fich bei jeder Phyle noch eine Anzahl leichter Ordonnanzreiter (vanoérai), 281) die besonders zum Avantaarbedienst bestimmt waren und daber ftets vorauszogen, um Wege und Terrain auszuforschen, mit Erspähen des Keindes aber nichts zu thun hatten. Bu folden Recognoscirungen waren vielmehr befondere Blankler, 232) wahrscheinlich Bogenschützen zu Bferd, bestimmt. Wir haben nun noch zu berichten, wie die Athenienser ihr Beer in der Schlacht aufftellten und verwendeten. Das Centrum der Schlachtordnung bildeten die Hopliten nach Umftanden bald in mehreren, bald in wenigeren Gliedern; qu= weilen hatte auch nicht die ganze Schlachtreihe gleiche Tiefe. nicht leicht aber wurde wohl eine Tiefe von 8 Gliedern überichritten. 233) Die Reiterei ftand in zwei Saufen getheilt, deren jeder von einem Sipparchen befehligt wurde, auf den Flügeln in einer Tiefe von vier, 284) höchstens von acht Gliedern, 285) das leichte Rufvolt aber hinter ben Sopliten, um nach Befinden ausschwärmen ober auch in Linie angreifen zu können. Ihre Grundstellung war wohl halb fo tief, als die der Sopliten, hatte also gewöhnlich 4 Glieder, so daß ber Lochos von 100 Mann 24 Rotten mit je einem Officiere bilbete; um aber eine Schutenlinie au formiren, wurde die Front au zwei Gliedern ausgebehnt. Ram es nun zum Gefechte felbft, fo verfuhren die lebhafteren Athenienser nicht so gemessen, wie die Spartaner, und obaleich auch bei ihnen der Angriff in geschloffenen Reihen die gewöhn= Liche Rampfart blieb, fo fturaten fie fich boch auch nicht felten in vollem Laufe auf den Teind, um ihn fofort jum Sandgemenge zu zwingen. 236) Die Reiterei, die besonders dazu gebraucht wurde, den Feind zu überflügeln und in der Flanke anaugreifen, theilte fich bann in Salbphylen, von benen eine hinter der anderen gegen den Feind anrückte, wenn fie aber biefen erreicht hatte, sprengte die hintere Halbphyle plöglich vor, schloß fich an die vordere an und fiel dem Reinde in die Seite. 237) Nicht felten ichwenkte auch bie ganze jum Angriff vorgegangene Bhyle furz por der Fronte des Feindes, um ihn durch ihr Zurudweichen zur Berfolgung herauszulocken, worauf das in ihrem Ruden oder ihr zur Seite aufgestellte leichte Fugvolt den Feind in der Flanke angriff. 238) Sonft ift über die Kampfart der Sellas. 2. Banb. 16

Athenienser nichts Besonderes zu bemerken. Daß ihr Fußvolk bei einem wirklichen Rückzuge auch Quarrssormation anwendete, haben wir schon oben gesehen. Was endlich noch die Disciplin betrifft, so konnte sie schon in Folge der ganzen freieren Staatsversassung nicht so streiheitsgefühl und Bewußtsein seiner politischen Kechte widerstrebte beim athenischen Bürger blinder Unterwürfigkeit unter ein Machtgebot und unbedingtem Gehorsam; auch störte der Umstand, daß der Oberbesehl nicht in einer Hand lag, eine strenge Consequenz der Disciplin. Dennoch sanden wirkliche Bergehen gegen die Kriegsgesehe, wie Berlassen des Postens, lebergang zum Feinde, Wegtwersen der Wassen u. s. w., ihre Strase durch ein aus Wassengefährten zusammengesehtes Gericht, 239) bei welchem ein Strateg den Vorsit führte.

Sier durfte der paffendfte Ort fein, noch etwas genauer von den Festungen und dem Festungstriege der Griechen zu hanbeln, was bei Darftellung bes spartanischen Rriegswefens nicht geschehen konnte, da Sparta selbst gang unbefestigt war und nicht einmal eine Mauer hatte, 240) seine Bürger aber fich auf ben Teftungetrieg fehr wenig verftanden. Seit den Berferkriegen fingen fast alle größeren Städte Griechenlands, mit Ausnahme Sparta's, an, fich mit bald mehr bald minder ftarken Mauern au umgeben und in Westungen zu verwandeln, und die alten Afropolen, die den bisher einzigen festen Bunkt der Städte gebilbet hatten, wurden zu Citadellen berfelben. Die Sauptbefestigung bestand in einer Ringmauer von Bruchsteinen mit Zinnen und Thurmen. Ihre Starke betrug im Durchschnitt gehn, ihre Sobe zwanzig bis breißig Fuß. 241) Die Zinnen waren nur einige Rug dick, so daß hinter ihnen noch ein Gang von wenigstens sechs Fuß Breite blieb, auf welchem die Bertheidiger hin und her gehen konnten, und auf diesen Wallgang gelangte man von ber Stadt aus auf Treppen, welche unten verschlossen werben konnten. 242) In gewiffen Diftangen, die nicht in allen Städten gleich groß waren, erhoben fich auf der Mauer Thurme, die qugleich als Schilberhäuser für die Wachen bienten, und in benen fich wohl meiftens auch die Thore befanden, die aus der Stadt in's Freie führten. Graben waren in der Regel nicht vorhanben ober wurden erft bei einer brobenden Belagerung angelegt und dann aus der ausgegrabenen Erbe eine Art von Glacis

aufgeworfen. 243) zwischen welchem und der Mauer ein gedeckter Weg entstand, auf welchem man gegen den anrückenden Weind Was nun die Bertheidigung der Weftungen operiren konnte. betrifft, so wurde der gröfite Theil der Besakung, die von den Borftebern der einzelnen Quartiere der Stadt befehligt wurde, 244) auf die Mauern und Thürme vertheilt, besondere Abtheilungen aber für die Wachen, für die Ronden und Batrouillen, zu Referben und Ausfällen bestimmt. 245) Die Ringmauer wurde in ihrem gangen Umfange mit Wachen befekt 246) und die Kauptmachen, von welchen aus die Wachpoften abgelöft wurden, in ben Thürmen eingerichtet, die Wachmannschaft aber in der Racht Die Boften auf der Mauer (προφύλακες), die ein aufammenhängendes, vom Stadt-Commandanten controlictes Boftenspftem bilbeten, ftanden paarweise mit einander zugekehrtem Befichte und führten Laternen bei fich, um durch deren Erhebung die Annäherung verdächtiger Erscheinungen bei Racht figna= Lifiren zu können. Die Nacht war in drei Nachtwachen abgetheilt, fo daß die Boften in ihr zweimal abgelöft wurden. aber die Rahl der Ablösungen, welche nach der Wasseruhr requlirt wurden, 247) fich gleich blieb, mochten die Nachte lang ober turg sein, so war natürlich ihre Dauer zu verschiedenen Jahres= zeiten verschieden. Gleichzeitig mit den Ablösungen aber fand auch eine Konde (περίοδος) statt, indem von jeder Hauptwache aus ein Mann auf der Mauer entlang bis zur nächften Sauptwache schritt und sämmtliche Schildwachen dieser Strecke controlirte. In friedlichen Zeiten aber, wenn kein feindlicher Anariff au befürchten war, unterblieb die Besekung der Mauer mit ftarken Wachen und man begnügte sich mit Batrouilliren. geringere Anzahl von Leuten wurde dann als Boften auf die Mauer vertheilt und Giner von ihnen erhielt jur Controle ein gezeich= netes Stäbchen: mit diesem patrouillirte er seine Mauerstrecke ab und gab es bann an den nächsten Bosten, und so wanderte bas Stäbchen um die ganze Mauer herum, bis es wieder an die Behörde zurückgelangte. Zu dieser Selbstcontrole der Wa= chen aber tam auch noch eine weitere von Seiten des hauptquartiers, welches bei brobender Gefahr einer Belagerung, die auch die Broclamirung des Belagerungszuftandes zur Folge hatte, 248) an einem Orte der Stadt aufgeschlagen wurde, von wo aus alle Bunkte der Mauer übersehen und der ebenso von

jeder Stelle der Mauer aus erblickt werden konnte. Sier hielt fich der Commandant mit einem Sianalbläfer, einem Ausrufer. einer Abtheilung Truppen und feinem Stabe auf. Bum 3med iener Controle murbe nun hier von Zeit zu Zeit eine Laterne erhoben, und die Schildwachen auf der Ringmauer mußten durch Aufheben ihrer Laternen darauf antworten. Dann durchzogen größere Batrouillen dem Juke der Mauer entlang die Stadt und in gefährlichen Momenten folog fich von Zeit zu Zeit ber Commandant felbst einer dieser Batrouillen an. Wichtiger aber noch, als die Bewachung der Mauern war die der Thore. Für gewöhnlich waren bieselben offen und nur des Nachts geschloffen; war aber die Stadt vom Feinde bedroht, so wurden alle bis auf eines am festesten Buntte der Stadt geschloffen gehalten 249) und nur einzelnen Bersonen bas Aus- und Gingeben gestattet, Rufuhren dagegen und andere Transporte an ein anderes, dazu aeitweilig au öffnendes Thor gewiesen. Der Thorpoften (avdweos) mußte über Alles, was zum Thore einvassirte, die genaueste Controle führen und nichts Berdächtiges einlaffen: fo lange aber der Teind noch nicht bis vor die Stadt gerückt mar. murben auch vor ihr an geeigneten Bunkten, auf welchen man eine weite Aussicht hatte, Wachposten von wenigstens drei Dann aufgestellt, 250) welche die Annäherung des Feindes durch Signale anzeigen und Melbungen, die mittelft der gewöhnlichen Sianale nicht gemacht werben konnten, burch einen Mann bes Boftens nach ber Stadt gelangen laffen mußten, weshalb man au diesen Tagwachen (ήμεροσκόποι) gern auch Reiter verwendete. Alls Erkennungszeichen für Wachposten, Ronden und Batrouillen biente die Losung (σύνθημα), die in einem leicht zu merkenden Worte beftand. 251) Bei folchen Vorfichtsmagregeln hatte der Teind teine Aussicht, fich einer Stadt durch einen Sandstreich zu bemächtigen; er mußte also zu einer Belagerung schreiten. Sollte es nun zu einer folchen kommen, fo mußte vorerft bie Einschließung der Stadt erfolgen, die durch eine balb aus Mauerwerk, bald aus Ballisaden, bald aus einem Erdwalle mit Graben bestehende Circumpallationslinie aukerhalb der Schukweite der Belagerten bewerkstelligt wurde, und hinter welcher fich die Belagerer aufftellten. Daher mußte es die erfte Aufgabe ber Belagerten fein, die Berftellung derfelben zu verhindern, was besonders durch Ausfälle geschehen konnte. Um durch folde den Reind zu überraschen, wurde dann der Wachdienst mit dobvelter Strenge gehandhabt, um zu verhüten, daß Ueberläufer bem Feinde den Blan verriethen, und Sunde, Ganfe und Sahne. bie zu Berrathern hatten werden konnen, vom Kelde entfernt. ber Ausfall felbst aber in größter Stille bald mit größerer. bald mit geringerer Mannschaft unternommen. Gelang es nicht die Fortsetung der Arbeit des Feindes badurch zu verhindern, fo reichte in vielen Källen icon biefe Circumvallation aus. um bie Stadt durch Hunger jur Nebergabe ju zwingen; war aber dieselbe gehörig mit Broviant versehen, so wurde gewöhnlich vom Teinde ein wirklicher Angriff auf die Stadt einer langwierigen Blokade vorgezogen. Das nächste Mittel. fich ber Stadt zu bemächtigen, war die Leiterersteigung der Mauern ober bas Ginschlagen ber Thore, 252) Beides aber wurde meiftens ohne Erfolg versucht, da es die Belagerten durch ihre Geschoffe und pon der Mauer herabgemorfene Steine und Teuerbrande leicht berhindern konnten. So munte benn der Jeind au einer formlichen Belagerung fcreiten. Um das Gindringen in die Stadt au bewirken, konnte er fich verschiedener Mittel bedienen; querft ber Eröffnung einer Breiche vermittelft bes Widders (xolog) oder des Mauerbohrers (τρύπανον). Wie diese Instrumente beschaffen waren und gebraucht wurden, wie man die sie Regierenden durch Anwendung der Breichschildfrote (xelwen Siogentic) und Schild= bacher zu ichnigen fuchte, und welche Mittel die Belagerten anwendeten, um ihre Wirkung au ichwächen oder gang au hintertreiben, wiffen meine Lefer icon aus ber Darftellung ber romi= fchen Kriegstunft. 253) Ein zweites Mittel war die Untergrabung ber Mauern, 254) um fie jum theilweisen Ginfturg zu bringen und fich eine Brefche zu eröffnen, ober zu gleichem 3wecke eine Unterwaschung ihrer Fundamente durch eine Ueberschwemmung. 255) Sicherern Erfolg aber versprach die Anlegung eines Minenganges, burch welchen man ohne Brefche in die Stadt eindringen konnte, 256) was die Belagerten, wenn fie die Stelle ausgekund= schaftet hatten, wo der Neind mit einer Mine vorging, 257) durch Graben einer Gegenmine zu vereiteln fuchten. Gin lettes Mittel endlich bestand in dem Aufwerfen eines Erddammes ober ber Anwendung von hölzernen, außerhalb der Schufweite erbauten und bann auf Rabern ober Walzen an die Stadt angerollten Thurmen. 258) um in gleiche Höhe mit den auf der Mauer und

ihren Thürmen die Stadt vertheidigenden Belagerten zu gelangen, dann mit diesen handgemein zu werden, und wenn sie geworsen waren, auf Leitern in die Stadt hinabzusteigen. Weil jedoch diese Anstalten sehr viel Zeit kosteten und doch keinen sicheren Ersolg versprachen und auch die übrigen eben angegebenen Mittel mit vielen Schwierigkeiten verdunden waren, so dachte man später, jedoch erst im macedonischen Zeitalter, an die Erssindung wirksamerer Belagerungsmaschinen, der Katapulten, Balisten u. s. w., die wir das grobe Seschütz der Alten nennen können. Da nun aber von diesen, so wie von anderen Apparaten zur Erstürmung der Städte, der Fallbrücke (enische oder  $\sigma \alpha \mu \beta \dot{\nu} \nu \eta$ ), dem Belagerungskrahn ( $\nu \dot{o} \rho \alpha \dot{\xi}$ ), den Sturmleitern u. s. w., schon in der 1. Abtheilung unseres Werkes gehandelt worden ist,  $^{259}$ ) so ist hier eine Wiederholung überstüssigig.

## Unmerkungen zum 21. Kapitel.

- 1) Bgl. Strab. IX. p. 413. mit Pauf. IV, 16, 1. u. oben S. 10. mit Note 113.
- 2) Die früher herrschende Sitte, auch im Frieden bewaffnet einherzugeben, hatte fich nur bei wenigen Stämmen, wie ben Aetoliern und ovolischen Lotrern, erhalten. (Thuc. I, 5.)
- 3) Mit den Spartanern zogen zur Schlacht bei Blatää auch die Beloten als leichte Truppen und Waffentnechte der fchwer bewaffneten Spartiaten und Lacedamonier aus (Berod. IX, 11. 28.), und mit den Athenern bie Metoten, felbft in fchwerer Ruftung, und ieder Hoplite hatte einen Sklaven als Knecht bei fich (Thuc. III, 17.); ja im Nothfalle fochten felbst die Stlaven in Reih und Blied mit. Ginen Waffentnecht hatte wohl jeder Soplite in allen griechischen heeren bei fich, in Sparta fogar beren mehrere. Platää hatte jeder Spartiate 7 Heloten bei fich; benn 5000 Spartiaten waren 35,000 leicht bewaffnete Beloten beigefellt: Berod. IX, 20 f. vgl. auch IX, 10.)

4) Πανστρατιά oder πανδημεί: Thuc. II, 31. IV, 94.

5) Richtiger sollte es πανοπλίται heißen, wie bei Tyrtäus fragm. 2, 38., ober πανοπλίη, wie bei Herod. I, 60.

6) Als Schleuderer waren besonders die Kreter, Aetolier und Atarnanen berühmt (Thuc. II, 81.). Selbst bloje Steinwerfer (λιθοβόλοι) kommen unter den leichten Truppen vor. (Xen. Hell. II, 4, 6. Vgl. auch Tyrt. fr. 11. v. 36. 37.)

1) Auch πελτοφόροι: Xen. Hell. a. a. D. Später erscheis

nen besonders die Soldner als Beltaften.

8) Bal. Lenophons Urtheil über fie Anab. III, 2, 18 f.

- 9) In manchen Staaten bieß auch ber Herrenstand inneig, Ritter, ohne jum Reiterbienft verpflichtet ju fein. Bal. oben **6**. 115. u. 131.
  - 10) Athen 3. B. hielt erft nur 300 (Andocib. de pace §. 92.),

bann 600 (Schol. zu Aristoph. Equ. 624.) und im peloponnesischen Kriege 1200 Reiter (Thuc. II, 13.), von welchen 200 schthische Bogenschützen als Söldner gewesen zu sein scheinen. Sparta hielt 600 Reiter (Xen. Hell. IV, 2, 6.).

11) Bgl. Xen. Hell. VI, 4, 10.

12) Thut. V, 57. Xen. Hell. VII, 5, 23.

- 13) Besonders berühmt und gesucht waren die attischen Panzer, die böotischen Helme, die argivischen Schilde, die lakonischen Schwerter, die atolischen Burfspieße, die kretischen Bogen und die akarnanischen Schleudern.
- 14) Auf dem Marsche in Freundesland veranlaßten die Besehls-haber in Städten nur einen Markt (άγορά), wo sich die Mannsschaft ihre Bedürsnisse kaufen konnte, und im Lager boten viele Marketender ihre Waaren seil. In Feindesland aber wurde natürlich souragirt und geplündert und man nahm Alles was man sand. (Wgl. 3. B. Xen. Anab. V, 2, 1 ff.) In Sparta wurde nur der König und seine nächste Umgebung, die Damosia (vgl. oben S. 230.) vom Staate unterhalten. (Xen. Rep. Lac. 13, 1.) In Athen tras erst Perikles eine Aenderung, indem er nicht nur sür die Berpstegung der im Felde stehenden Mannschaft forgte, sondern ihr auch einen Sold auszahlen ließ. (Bgl. S. 237. mit Kote 183.)
- 15) Gegen Olhnth zogen nur 400 Bürger und 10,000 Söldner (Demosth, de fals. leg. §. 263. p. 425.) und gegen Philipp nach Chäronea 2000 Bürger und 15,000 Söldner. (Demosth, de cor. §. 237. p. 306. Plut. Demetr. 17.)

16) Xen. Anab. IV, 2, 3. u. f. w.

17) Xen. Anab. IV, 8, 18. VI, 2, 10 ff.

18) Xen. Anab. III, 4, 21.

- Xen. Anab. II, 2, 3. 5. II, 5, 30. III, 1, 32. u. j. w.
   Thuc. VII, 27. Xen. Anab. I, 3, 21. V, 6, 12. VII, 3,
   6, 1. Aristoph. Acharn. 158. Eustath. zu Hom. Od. p. 951.
   1405.
  - 21) Xen. Anab. VII, 6, 1. Bgl. Band 4. S. 298.

22) Xen. ibid.

28) Demosth. Philipp. I. §. 28. p. 48.

- <sup>24)</sup> Daher suchten sich d. B. die Epheser gegen einen seindlichen Angriff badurch zu schützen, daß sie ihre Stadt durch eine Kette mit dem Tempel der Artemis verbanden (Herod. I, 26. Aelian. Var. Hist. III, 26. Polyan. VI, 50.) und ebenso verband Polykrates die Insel Rheneia mit Delos. (Thuc. III, 105.)
- <sup>25)</sup> Herob. IX, 81. Nur in Sparta war dieß nicht gebräuchlich, weil man glaubte, was Besiegte und Feiglinge besessen hätten, bürse man nicht den Göttern opsern. Gleichwohl weihte Agesilaus nach der Schlacht bei Koronea dem delphischen Apollo ein Zehntel der Beute. (Xen. Hell. IV, 3, 21.)

26) Bal. Xen. Rep. Lac. 11, 13.

<sup>27</sup>) Bal. Xen. Rep. Lac. 13, 5. mit Blat. Laches p. 183, a. u. Nocr. de bigis §. 11.

28) Bgl. Xen. Rep. Lac. 5, 7.

29) Xen. Hell. V, 4, 13. vgl. Thuc. V, 64. In späterer Zeit war Jeber, welcher brei Sohne jum Beere ftellte, vom Kriegsbienfte außer Landes befreit. (Ariftot. Pol. II, 9. Aelian. Var. Hist.

- 30) Herod. VIII, 124. Thuc. V, 72. vgl. Plut. Lycurg. 25.
   31) ππαγρέται: Xen. Rep. Lac. 4, 3. 4. vgl. Helych. II. p. 56. Timaus u. Phot. h. v. u. Stob. Serm. 43, 134. (ber fie fälschlich innaggirai nennt). Sie wurden anfangs bon ben Ronigen, bann bon ben Ephoren aus ben ruftigften und tapferften Mannern ausgewählt und jeder bon ihnen las nun wieder 100 junge Manner aus, die diefes Corps bilden follten.
- 32) Denn später scheinen sie allerbings bisweilen auch beritten gewesen zu sein, weshalb fie bon Dion. Sal. II, 13. mit ben romischen celeres verglichen werden, die eine Rachahmung derselben gewesen sein sollen. Früher aber dienten fie nur als Hopliten (Helph. s. v. ίππαγοέται), weshalb fie bei Thuc. V, 72. οί καλούμενοι ("die fogenannten") iππείς heißen. Bgl. auch Strab. X. p. 481. a. E.
- 33) Herod. VI, 56. (der allerdings nur eine Leibwache von 100 Mann nennt, mahrscheinlich eine Auswahl aus ben 300) Thuc. V, 72. Ifocr. Epist. 11, v. 84) Bgl. Herob. VI, 56. Xen. Hell. III, 3, 8. 9.

 $^{36}$ ) Herod. I, 67.  $^{36}$ ) Θί δέκα ἀ $\phi$ ' ήβης (b. h. οἱ δέκα ἔτη ἀ $\phi$  ήβης γενό-

μενοι), wie fie in Sparta hießen.

37) Bgl. Xen. Hell. VI, 4, 17. Gleichwohl trugen noch Biele bie Waffen freiwillig über biefe Dienstzeit hinaus.

38) Thuc. V, 68. Etym. M. s. v. Σαιρίτης.

39) Bgl. Diod. XV, 32. u. Xen. Hell. V, 2, 24. 4, 52. Hehach. u. Etym. M. h. v. Bekkeri Anecd. p. 305.

40) Bgl. Xen. Cyrop. IV, 2, 1.

41) Wie aus Thuc. V, 68. u. Xen. Hell. V, 4, 52. beutlich hervorgeht.

42) Bgl. Xen. Rep. Lac. 13, 6.

43) Thuc. a. a. O.

44) Das erfte beglaubigte Beispiel der Anwendung von Bogenichugen finden wir im Jahre 424 v. Chr. bei Thuc. IV, 55.

45) Schol. zu Aristoph. Pax 443.

46) Ihre erste Spur findet fich bei Thuc. IV, 111., wo fie im Jahre 423 v. Chr. im Beere bes Brafibes ericheinen.

47) Erft im Jahre 424 rufteten die Spartaner gegen ihre

frühere Gewohnheit 400 Reiter aus. (Thuc. IV, 55.)

48) Xen. Hell. III, 2, 16. IV, 4, 10. VI, 4, 11. 5, 31.

49) Agefilaus fchuf besonders aus affatischen Bundesgenoffen eine tüchtige Reiterei von 4000 Mann (Diod. XIV, 80.). Bgl. Xen. Hipparch. 9, 4. u. Hell. IV, 3, 6. V, 4, 39. VI, 4, 10.

50) Wie sich aus der Benennung alyis (Hespot). h. v.)

ichlieken läkt.

<sup>51</sup>) Daber auch πίλος genannt. (Thuc. IV, 34. mit dem Schol.)

52) Blut. Apophth. Lac. Demar. 2.

53) Ren. de re equ. 12, 4. erwähnt ben Schurz nur als integrirendes Stud bes Reiterpangers.

54) Daher von Dichtern irvc genannt (Tyrt. fr. 15. Poet.

lvr. ed. Bergk. p. 325.).

55) Xen. Resp. Lac. 11, 3. Wahrscheinlich aber bestand er, wie im heroischen Zeitalter, aus einer Lage von Rindshäuten und war nur mit einer ehernen Platte überzogen.

<sup>56</sup>) Liban. Or. 24. p. 86. R. (ober II. p. 85.).

57) Blut. Cleom. 11. Herod. I, 171.

<sup>58</sup>) Blut. a. a. O.

59) Wie die Meffenier ein M, die Sichonier ein  $\Sigma$ . Bgl. Bauf. IV, 28. Xen. Hell. IV, 4, 10. Theopomp. fr. 325. (I. p. 330. Müller.)

60) Tyrt. fr. 11. v. 26.

61) Plut. Apophth. Lac. Demar. 2. Tyrt. fr. 11. v. 32.

<sup>62</sup>) Aelian. Tact. 3, 5.

63) Thrt. fr. 11. v. 23.

64) Berod. VII, 211.

65) Erft in der Römerzeit finden wir bei den Spartanern auch Wursspieße. (Liv. XXXIV, 39.)
66) Bgl. Herob. VII, 224. Xen. Hell. III, 4, 14.

67) Blut. Apophth. Lac. Agid. min. 2.

68) Blut. Lyc. 19. Xen. Anab. IV, 7, 16. 8, 25. Bollug X. 144.

69) Hespich. h. v. u. Vollux I, 137.

- 70) Aelian. V. Hist. VI, 6. Plut. Lyc. 22. u. Inst. Lac. 24. Ren. Rep. Lac. 11, 3. Schol. zu Ariftoph. Acharn. 320. Suid. s. v. nataξαίνειν u. Thom. Mag. p. 899.
- 71) Nach Rustow u. Köchly Gesch. b. griech. Kriegswesens S. 130. war ber Schilb wahrscheinlich von Holz mit Leber überjogen, 2 Fuß im Durchmeffer haltend und nicht über 6 Bfund schwer, ber Speer aber bis 5 Fuß lang.
- 72) Bgl. jedoch das S. 239. über die Bewaffnung der atheniichen Reiterei Ditgetheilte.

<sup>78</sup>) Xen. Anab. III, 3, 17.

74) Bgl. Blut. Pelop. 23.

75) Ένωμοτίαι, τριακάδες und συσσιτίαι: Herod. I, 65.

76) Dieg läßt fich wohl nach Analogie ber in brei Abthei-

Tungen von je 100 Mann zerfallenden 300 Ritter schließen. Bgl. oben S. 226. Anderer Ansicht sind Rüstow u. Köchly S. 38., welche 15 Syssitien annehmen und jede Syssitie in 2 Triakaden, jede Triakade aber wahrscheinlich in 3 Enomotien zersallen lassen.

77) Zur Zeit der Schlacht bei Marathon betrug die Gesammt=

heit der ftreitbaren Männer 8000. (Berod. VII, 234.)

<sup>78</sup>) Vgl. Plut. Pelop. 23.

- 79) Früher überstieg ihre Zahl nicht leicht die der Spartiaten. So kämpsten z. B. bei Platää 5000 Spartiaten und eben so viele Periöken (Herod. IX, 10. 11. Diod. XI, 4.); bei Thermopylä dagegen neben 300 Spartiaten 1000 Periöken (Diod. XI, 4. Ctes. Pers. 25.). Bei Leuktra sielen von 700 Spartiaten 400, dagegen aber 1000 Periöken (Ken. Hell. VI, 4, 12.). Auf Sphakteria waren von 292 gesangenen Hopliten nur 120 Spartiaten. (Thuc. IV, 38.)
- 80) Thuc. V, 68. erwähnt zwar 7 Lochen, allein unter bem fiebenten ist wohl die aus freigelassenen Heloten gebildete Abtheilung des Brasidas zu verstehen. Die Sechszahl der Moren oder spätern Lochen wird vielmehr durch Xen. Rep. Lac. 11, 4. Hell. IV, 5, 12. VI, 1, 1. (vgl. mit VI, 4, 17.) und Aristot. fr. 38. (II. p. 129. Müller) hinreichend bestätigt. Erst zur Zeit des Epaminondas, wo viele Periöten zu den Thebanern absielen, wurde die Zahl auf die Hälfte (12 alte Lochen) herabgesetzt. (Xen. Hell. VII, 4, 20. vgl. mit VII, 5, 10., wo δέκα aus den besten Handschr. gleichsalls in δώδεκα zu verwandeln ist.)

81) Val. Hespch. s. v. μόρα.

82) Von Thuc. V, 68.

- 88) Bei Xen. Hell. IV, 5, 12. VI, 4, 12., welcher in der Schlacht bei Leuktra die Enomotie aus 36 Mann bestehen läßt. So erhalten wir sür die Mora 576 Mann. Da aber die ältesten Männer von 55 bis 60 Jahren nicht mit in's Feld gerückt waren, so müssen diese hinzugerechnet werden und so kommen mit Einschluß der Führer u. s. w. ebenfalls gegen 560 Mann heraus; womit auch die Stärke von 700 bei Plut. Pelop. 17. ziemlich übereinstimmt. Die Zahl von 900 aber ebendas. ist jedensalls ein Jrrthum ober nur ein seltener Ausnahmesall.
- <sup>84</sup>) So wenigstens nach Plut. Lycurg. 23. Doch ist freilich diese Angabe noch sehr zweiselhaft. Xen. Hell. III, 3, 10. 4, 5. nennt die Reiterabtheilungen  $\mu \dot{o} \rho \alpha \varsigma$ .
- 85) Ariftot. Pol. III, 9, 2. Focr. in Nicocl. §. 24. Xen. Rep. Lac. 13.

86) Pauf. IV, 7.

87) Herob. V, 75. Xen. Hell. V, 3, 10.

88) Bgl. Herob. IX, 10.
89) Bgl. oben S. 107.

90) Xen. Rep. Lac. 13, 7. 15, 5. Hell. IV, 5, 8. VI, 4, 14.

91) Lal. Herod. IX, 76. Xen. Hell. II, 4, 35. 36.

92) Thuc. V, 63. vgl. auch Aristot. Pol. II, 9.

98) Bgl. Herod. IX, 10. Thuc. III, 100. V, 12. VIII, 5. Xen. Hell. V, 2, 24.
94) Bgl. Xen. Rep. Lac. 13, 7.

- 95) Xen. Hell. IV, 3, 21.
- 96) Xen. Rep. Lac. 13, 9.
- <sup>97</sup>) ibid. 12, 6.
- 98) ibid. 11, 4.
- 99) ibid. 13, 4.
- 100) Daher sagt Thuc. V, 66., das ganze spartan. Heer habe jum größten Theile aus Befehlshabern beftanden.

101) Val. Küstow u. Köchly S. 107.

- 102) Xen. Hell. IV, 4, 10. 5, 12.
- 103) Da sie nach Xen. Rep. Lac. 13, 4. gleich den Polemarchen, Lochagen und Ventekosteren zu den Opfern des Königs mit zugezogen murben.
  - <sup>104</sup>) Xen. a. a. O.

105) Bgl. Xen. Rep. Lac. 11, 2.

106) Blut. Lys. 22. u. Qu. Symp. 10, 2.

107) Xen. Rep. Lac. 13, 11.

108) Athen. VI, 102. p. 271. f. Xen. Hell. IV, 5, 14.

109) Xen. Hell. III, 1, 9.

110) Blut. Them. 11. Thuc. VIII, 84.

111) Thuc. V, 63. Xen. Hell. III, 5, 25.

112) Xen. Rep. Lac. 13, 11.

- 113) Blut. Lyc. 13. Ages. 26. Polyan. II, 16.
- 114) Xen. Rep. Lac. 13, 2. 3. Hell. III, 4, 4. Thuc. V. 55. 116. Pauf. IX, 13, 2.

115) Cic. Tusc. II, 16, 37.

116) Plut. Lycurg. 22.

<sup>117</sup>) Thuc. V. 70. Polyb. IV, 20, 6. Lucian. de salt. 10. Plut. Lyc. 22. de mus. 26. Pauf. III, 17, 5. Athen. XII, 12. p. 517. a. Dio Chryf. Or. 32. p. 380. r. Plut. Apophth. Lac. Agesil. I, 36. Polyan. I, 10. Gellius I, 11. Ueber die mehr unserm Oboen gleichenden audoi ober tibiae der Alten vgl. Bb. I. 6. 133. ber 2. Aufl.

118) Bgl. Xen. Hell. VII, 4, 22.

119) Xen. Rep. Lac. 13, 6., wo ίππεῖς nicht die Garde der Ritter, sondern gewöhnliche Reiter bezeichnet.

120) Xen. Rep. Lac. 11, 2.

- 121) Bgl. oben S. 247. Note 3.
- 122) Brüdenequipagen führten bie griechischen Heere nicht mit fich, ba fie die Runft, Schiffbruden zu schlagen, nicht übten.

123) Bal. Xen. Hell. V, 4, 49.

194) Bal. Herob. VI, 120., wo ein spartanisches Corps in

drei Tagen von Sparta bis Athen marschirt, also täglich 8 Meilen zurücklegt.

125) Xen. Rep. Lac. 12, 1.

126) Xen. Hell. VI, 2, 23.

127) Außer den Lanzen. Siehe unten.

128) Rlut. Apophth. Lac. Lycurg. 24. 129) Ramentlich auch in Bezug auf ben Genuß bes Weines.

(Bal. Xen. Hell. VI, 2, 6. 4, 9.)

130) Später wurde es üblich, einen Aundgesang von Liebern bes Thrtäus anzustimmen, wobei der Polemarch den, welcher am besten gesungen hatte, mit einem ausgesuchten Stücke Fleisch belohnte. (Athen XIV, 29. p. 630. f.) Siehe das Fragment eines solchen Liedes bei Thrt. p. 132. ed. Bach.

131) Xen. Rep. Lac. 13, 7. Thuc. V, 72.

132) Xen. Rep. Lac. 13, 6.

183) In der Schlacht bei Leuktra ftand, merkwürdig genug, die Reiterei vor der Linie des Fußvolks. (Xen. Hell. VI, 4, 10.)

134) Xen. Hell. III, 2, 16. V, 2, 40.

135) Thuc. V, 68. Polyan. II, 2, 9. Conft. Porph. p. 1325.

vgl. mit Xen. Anab. VII, 1, 23.

186) In der Schlacht bei Leuktra haben die Enemotien 3 Mann in der Front und 12 in der Tiefe. (Xen. Hell. VI, 4, 12.)

187) Bgl. Xen. Hell. IV, 2, 10.

138) Bgl. 3. B. Xen. Anab. I, 2, 15. u. Diob. XIII, 72.

139) Auch schon vor dem Gebrauch leichter Truppen hatten sich die Spartaner seindlichen Schüben gegenüber zuweilen zum Ausschwärmen genöthigt gesehen. (Bgl. Thuc. IV, 33. Xen. Hell. II, 4, 32. III, 4, 23. IV, 4, 16. IV, 5, 15. 16. V, 4, 70.)

140) Bgl. Plut. Apophth. Lac. Eudam. 10.

- 141) Athen. XIII, 12. p. 561. e. f. Aelian. V. Hist. III, 9. Hefhch. s. v. ἐνωμοτία.
- 142) Plut. Lycurg. 22. Xen. Rep. Lac. 13, 8. Hell. IV, 2, 20.

148) Xen. Rep. Lac. 13, 8.

144) Xen. Rep. Lac. 13, 9. Thuc. V, 69.

- 145) Xen. Hell. IV, 2, 20. Plut. Lyc. 22. u. de mus. 26. (Bgl. auch oben Note 117.) Seinen Namen führte es wahrscheinlich weil die ungemein aufregende und befeuernde Melodie in anapästisschem Rhythmus ursprünglich auf das Lied zu Ehren des Kastor erfunden worden war (vgl. Pind. Pyth. II, 69.) oder weil beim Absingen desselben das Bild eines der beiden Diosturen, welches das Heer stets begleitete (Herod. V, 75.), vorangetragen wurde. Eine andere Erklärung des Namens s. beim Schol. zu Pind. Pyth. II, 127. (vgl. mit Plat. Legg. VII. p. 795. u. Lucian. de salt. 10.)
- 146) Wie jenes Lied in Bezug auf seinen Inhalt hieß. Uebrigens vgl. Plut. Lycurg. 22.

147) Bgl. oben Rote 117.

148) Plut. Pelop. 23.

149) Ren. Hell. II, 4, 32. IV, 3, 17. Diob. XV, 32.

150) Bgl. Tyrt. 7. p. 109. u. Herod. VII, 104.

- 151) Herob. VII, 211. Plat. Laches p. 191. c. Ueberhaupt wurde Lift und Bertickung des Feindes gern gesibt. (Bgl. Plut. Lycurg. 12, 22, u. Aelian. V. Hist. VI, 6.)
- 152) Xen. Hell. II, 4, 33. Ob auch die Spartaner beim Klidzuge Quarrées bilbeten, wie die Athenienser, bleibt ungewiß. Lettere aber bedienten sich nicht nur des gleichseitigen hohlen Bierecks πλαίσιον ἰσόπλευφον, πλινθίον (Xen. Hell. IV, 3, 4 f. Polhän. II, 1, 25. III, 10, 7. Leo Tact. IX, 34.), sondern auch des obslongen πλαίσιον έτεφόμηκες (Xen. Anab. III, 4, 19—23.) Das leichte Fußvolk und der Troß wurde dann in die Mitte genommen, die Keiterei aber nahm nach den Umständen ihre Stellung bald ander Tête, bald an den Flanken, aber stets außerhalb des Vierecks.
- 168) Thuc. V, 66. Xen. Rep. Lac. 13, 9. (welche Stelle gewiß verdorben ist und nichts anderes sagen will, als das oben im Texte Bemerkte).

154) Xen. Hell. IV, 3, 21.

155) Thuc. V, 73. Plut. Pelop. 23. Lyc. 23. Apophth. Lac.
 Lycurg. 31. Polyan. I, 16, 3.

156) Bgl. 3. B. Plut. Apophth. Lac. Agis 12.

157) Blut. Apophth. Lac. Lycurg. 31. Aelian. Var. Hist. VI, 6.

158) Thuć. V, 74.

159) Bgl. oben Rote 107.

160) Herod. IX, 81. Nach Polyb. II, 62, 1. minder wahrsscheinlich gar den dritten Theil.

161) D. h. etwa 218 Mark Reichsgeld. Bgl. Band 4.

**S**. 308.

162) Plut. Lys. 16.

163) Plut. Lycurg. 21.

164) Xen. Rep. Lac. 9, 5. Herob. VII, 231. Plut. Ages 30.

165) Blut. Apophth. Lac. Lycurg. 25.

166) Pauf. IV, 7. Bgl. auch Herob. IX, 70.

167) Vgl. Thuc. II, 71 f.

168) Bgl. Xen. Hell. III, 1, 7.

Mantinea zur Unterwerfung. (Xen. Hell. V, 2, 4. Diod. XV, 12.)

170) Vgl. Band 3. S. 288 f.

- 171) Bğl. Thuc. II, 71 ff. III, 20. 22 ff. Bolhän. VI, 19,
   2. 3. Demofth. in Neaer. §. 102—104. p. 1380 ff.
- 172) Wir brauchen es hier nicht nochmals zu beschreiben, da auch die Römer es von ihnen entlehnt hatten (Athen. VI, 106. p. 273. e.). Bgl. also Band 3. S. 290 ff.

178) Bgl. Plut. Ages. 6. 36. Lysand. 23. Xen. Hell. III, 4, 2. V, 3, 8. Diob. XIV, 79.

174) Heinch. II. p. 667. Pollug III, 83. Athen. VI, 102.

p. 271. f. Thuc. VII, 58.

- 175) Bgl. Thuc. IV, 80. VII, 58. Xen. Hell. III, 1, 4. V, 2, 24.
  - 176) Xen. Hell. III, 5, 12. Focr. Paneg. §. 111.

177) Bgl. oben S. 114.

178) Bgl. oben S. 115.

179) Thuc. VI, 43.

<sup>180</sup>) Lyfias in Phil. p. 881.

181) Thuc. II, 13. 31. IV, 90. Xen. de vect. 2, 3. Lycurgin Leocr. §. 16. Corp. Inscr. Gr. I. p. 305 ff. Zu Ansang des peloponnesischen Kriegs konnte Athen an Bürgern (ohne die Theten) und Metöken 29,000 Hopliten stellen (Plut. Pericl. 33.), von denen die Bejahrteren nur zum Schutze der Stadt verwendet wurden. (Thuc. II, 13.)

182) Pauf. I, 32 f. Xen. Hell. I, 6, 17.

183) Demosth. in Aristocr. §. 209. p. 690. Schol. zu Demosth. π. συντάξ. p. 222. vgl. Hefych. II. p. 607. Der Hoplit erhielt täglich von zwei Obolen bis zu einer Drachme (Thuc. III, 17. vgl. Band 4. S. 309.), die Officiere das Doppelte und Reiter das Dreisache (Xen. Anab. VII, 6, 1.), dazu Verpflegung in Natur ober Gelb in gleichem Betrage (Demosth. in Polycl. §. 10. p. 1209. u. Philipp. I. §. 28. p. 47.).

184) Gegen Olynthus zogen nur 400 Bürger und 10,000 Sölbner (Demosth. de fals. leg. §. 263. p. 425.), gegen Philipp nach Chäronea 2000 Bürger und 15,000 Sölbner. (Demosth. de

cor. §. 237. p. 306. Plut. Demetr. 17.)

185) Lyfias de invalido, Aefchin in Timarch. §. 104.

186) Lycurg. in Leocr. §. 37.

- 187) Demosth in Neaer. §. 27. p. 1353.
- 188) Aristoph. Eccl. 1019. mit d. Schol.
- 189) Pollug II, 12. Harpocr. p. 124.

190) Bgl. Lycurg. in Leocr. §. 39.

191) Bgl. oben S. 113.

- 192) Pollux VIII, 106. Harpocr. u. Phot. s. v.  $\pi \epsilon \rho l \pi o \lambda o \varsigma$ , Schol. zu Plat. Alcib. I. p. 69. Ruhnk.
- 198) Daher έξοδοι έχ διαδοχής oder (da das Jahr mit dem Namen des Archon Eponhmos bezeichnet wurde) έν τοῖς ἐπωνύμοις. (Aefchin. de fals. leg. §. 168. mit d. Schol. Turic. p. 38.)
- 194) Den Sieg von Sphakteria unter Kleon im Jahre 425 verdankten die Athenienser blos ihrer leichten Insanterie.
- 195) Thuc. II, 13. Richt damit zu verwechseln ist die oben S. 192. erwähnte Polizeiwache der rozórai.

196) Bgl. überhaupt Aeschin. de fals. leg. p. 335. Aristoph.

Equ. 225. Andocid. de pace §. 5. u. 7. Demosth. π. συμμ. §. 13. p. 181. Thuc. II, 13. Harporr. u. Suid. s. v. ίππείς, und über die Bogenschützen zu Pserd Lysias in Alcid. II. §. 6. u. Ken. Mem. III, 3, 1.

197) Xen. Oecon. 2, 6. Lycurg. in Leocr. §. 139.

198) Xen. Oecon. 9, 16. Hipparch. 3, 9.

199) Bgl. Xen. Hipparch. 3, 1. u. de re equ. 11, 10. De mosth in Mid. §. 171—174. p. 570 ff.

200) Bgl. Xen. Hell. IV, 2, 9.

201) Harpocr. h. v. Phot. p. 142. Lysias pro Mantith. §. 16.

u. in Alcib. I. §. 8 ff.

<sup>202</sup>) Schol. zu Demosth. in Timocr. p. 234. vgl. Xen. Hipparch. 1, 19. Es scheint täglich eine Drachme betragen zu haben, da der ganze Auswand dafür beinahe 40 Talente (b. i. etwa 188,600 Mart) ersorderte.

203) Xen. Hipparch. I, 9. Oecon. 9, 15.

- 204) Bgl. darüber Nepos Iphicr. 1. u. Diob. XV, 44.
- 206) Der jedoch ftatt der vollen Erzplatte vielleicht nur einen Rand und Kreuzschienen von Erz behielt.

206) Val. Band 4. S. 93.

- 207) Bgl. Xen. de re equ. 12, 1 ff.
- 208) ibid. §. 4. (Bgl. Anab. IV, 7, 16.)
- <sup>209</sup>) ibid. §. 5 ff.

210) ibid. §. 10.

<sup>211</sup>) ibid. §. 3.

212) ibid. §. 11 ff. (wo ftatt ber Stangenlanze vielmehr zwei Wurflanzen und ftatt bes geraden Schwertes ein Krummfäbel empfohlen werden).

213) ibid. §. 8.

- 214) Xen. Hipparch. 1, 17 ff.
- 215) Bgl. Herod. VI, 111. Thuc. VIII, 92. Lyfias pro Mantith. §. 15. Plut. Aristid. 5.
- 216) Xen. Hipparch. I, 8. Demosth. Philipp. I. §. 26. p. 47. Bollux VIII, 94.
- 217) Von den Taxiarchen wissen wir dieß gewiß (vgl. Aeschin. de fals. leg. §. 169. Zenob. III, 81. u. Hespich. I. p. 1322.), höchst wahrscheinlich aber wird es auch bei den Anderen so gewesen sein, obgleich Pollux VIII, 87. sagt, die Strategen wären es andrew gewählt worden.

<sup>218</sup>) Lyfias pro mil. §. 15. Plut. Pericl. 30.

219) Welches zuweilen sehr streng gegen sie versuhr und sogar die Todesstrase über sie verhängte. (Demosth. Phil. I. §. 47. p. 53. in Mid. §. 64. p. 535. in Aristocr. §. 167. p. 676.)

<sup>220</sup>) Herod. VI, 103. Thuc. I, 116. II, 13.

<sup>221</sup>) Thuc. I, 61.

<sup>222</sup>) Thuc. II, 79. III, 3. IV, 51. u. j. w.

228) Bal. Thuc. II, 58. IV, 42. V, 4. VI, 8.

224) Daher werden bei Demosth. de cor. g. 38. u. 115. p. 238. u. 265. ein στρατηγός επί των οπλων und ein στρατηγός επί της διοικήσεως unterschieden.

<sup>225</sup>) Wie Iphikrates, Timotheus, Chabrias, Chares, Chari-

demus.

226) Xen. Symp. 1, 4. vgl. Aristoph. Pax 444. Aves 799. Lysistr. 490.

227) Bgl. Demosth. in Lacrit. §. 48. p. 940. u. in Phaenipp.

§. 5. p. 1040.

228) Xen. Hipparch. 2, 2, 4, 9. Bgl. jedoch Rote 235.

229) Bal. Xen. Hipparch. 4, 3.

230) Doch rath Xen. Hipparch. 5, 5 ff., um die Zahl der Reiter größer erscheinen zu laffen, die Reitknechte zeitweilig mit in bie Colonne aufzunehmen. Bgl. auch Polyan. II, 1, 17. IV, 4, 3.

281) Xen. Hipparch. 4, 4. Bgl. Cyrop. II, 1, 21. 31. II,

4, 4. VI, 2, 13.

232) Xen. Hipparch. 4, 5.

233) So hatte bei Marathon das Centrum geringere Tiefe als die Alügel. (Berod. VI, 111.)

234) So im Gefechte von Dastylion. (Xen. Hell. III, 4, 13.

Val. auch Conft. Porphyr. p. 1277.)

- 235) Bal. Bolyb. XII, 18, 3. Wenn Xen. Hipparch. 2, 2. 7. u. 4, 9. von Detabarchen, alfo Rottenführern von 10 Mann, fpricht, fo ift das wohl nicht wortlich zu nehmen, benn eine Tiefe ber Rotte von 10 Mann mare boch etwas zu groß.
- 236) So 3. B. in der Schlacht bei Marathon. (Herod. VI, 112. Juftin. II, 9. Orof. II, 8.)
  <sup>237</sup> Xen. Hipparch. 8, 17. 18.

238) ibid. 8, 19.

289) Lufias in Alcib. §. 5. u. 6.

- 240) Bgl. Plat. Legg. VI. p. 778. d. Erft bei ber späteren Berweichlichung der Spartaner und dem Verschwinden ihres triegerischen Geiftes im macedonischen Zeitalter wurde auch Sparta beseftigt. (Pauf. I, 13, 5. VII, 8, 3. vgl. Liv. XXXIV, 38. und Justin. XIV, 5.)
- 241) Die Mauern des Peiräeus waren fo breit, daß fich auf ihnen zwei Wagen bequem ausweichen konnten, also etwa 20 Fuß, und hatten eine Höhe von 60 Fuß. (Lgl. Thuc. I, 93.)

<sup>242</sup>) Aeneas Tact. c. 22.

- 243) Ein προτείχισμα: Philo V. p. 83. Bgl. Aeneas Tact. c. 37.
  - <sup>244</sup>) Aeneas Tact. c. 3.
  - 245) Derfelbe c. 1.
  - 246) Derfelbe c. 22.
  - 247) Derfelbe ibid.

- 248) Derfelbe c. 10.
- 249) Derfelbe c. 28.
- 250) Derjelbe c. 6.
- 251) Derselbe c. 24. u. 25. Später gab man nach dem Borschlage des Iphikrates den Schildwachen andere Losungen, als den Konden und Patrouillen. Die Konde, von der Schildwache angerusen, gab ihre Losung und die Schildwache antwortete mit der ihrigen.

252) Derfelbe c. 33. 36.

- <sup>253</sup>) Vgl. Band 3. S. 287 ff. Ueberhaupt vgl. über biese Belagerungsanstalten und die Gegenmittel Leo Tact. XV, 28. — 35. 47.—54.
  - <sup>254</sup>) Aeneas Tact. c. 32.
  - 255) Bgl. oben S. 236.
  - 256) Aeneas Tact. c. 37.
  - 257) Ein Mittel dazu fiehe bei Aeneas Tact. ebendafelbft.
  - 258) Derfelbe c. 32. Uebrigens vgl. Band 3. S. 289 f.
  - <sup>259</sup>) Bgl. Band 3. S. 290.

## 22. Kapitel.

## Das Seewesen und die Marine.

[Ausbildung des Seewesens. Gattungen, Bestandtheile, Geräthe und Besmannung der Schiffe. Besehlshaber: Strategen und Trierarchen. Art des Seekampses. Als Anhang: die Windrose.]

Schifffahrt wurde in Griechenland schon seit den früheften Beiten getrieben und zwar nicht blos von den Infeln und ben Colonien an der Rufte Rleinafiens, fondern auch von den Bewohnern des Festlandes, die zu der großen Flotte, auf welcher die Griechen in den trojanischen Krieg gogen, 1) ein febr bedeutendes Contingent ftellten. Unter allen griechischen Staaten genon Rorinth ben alteften Ruhm in der Schifffahrt, der ihm jeboch von Athen bald streitig gemacht wurde, so wie auch die Megineten und Gubber mit beiden Staaten zu wetteifern fuchten. Während aber Rorinth Die Schifffahrt fast nur im Dienste des Sandels trieb, und felbft feine Kriegsfchiffe, die es auch für Geld an andere Staaten vermiethete, in der Regel nur zum Schuke bes Sandels verwendete, dachte Athen, ohne den Seehandel des= halb zu vernachläffigen, schon frühzeitig baran, das Meer auch burch eine tüchtige Maxine zu beherrschen, und wurde so von ben Zeiten des Perferkriegs an bis zur macedonischen Beriode bie größte Seemacht ber ganzen alten Welt. Nachdem die Schiffe der Korinther gegen die der Korchräer im Jahre 665 v. Chr. die erfte uns bekannte Seeschlacht zwischen Griechen geliefert hatten, 2) legte Solon durch feine Expedition gegen Salamis um's Jahr 600 v. Chr. 5) ben erften Grund zu ber fpateren

Glanaperiode der athenischen Seemacht. Bor Mifthenes besak Athen 48 Rriegeschiffe, ba jebe Raufrarie 4) ein Schiff ftellen mußte, 5) die Burgerschaft aber in vier Bholen und iebe berfelben in awölf Naukrarien getheilt mar; als aber Rlifthenes die Rahl der Phylen auf gehn erhöht und einer jeden fünf Rautrarien zuertheilt hatte, ftieg die Bahl der Schiffe auf funfzig. Bon nun an wurde die Flotte fortwährend vergrößert, und icon nach der Schlacht bei Marathon unternahm Miltiades ben Seezug gegen Baros mit 70 Schiffen. 7) Das gröfte Berbienst um das attische Seewesen aber erwarb sich Themistokles, welcher verordnete, daß die Ginfünfte der Staatsbergwerte jum Schiffbau verwendet und alljährlich 20 neue Kriegeschiffe erbaut werden follten. 8) So finden wir denn unter den 271 ariecischen Trieren ober Dreiruberern in ber Schlacht bei Artemisium bereits 127 und in der Schlacht bei Salamis unter 378 bellenischen Schiffen 180 athenische. 9) während die Bahl fammtlicher Schiffe Athens 200 betrug. 10) Nachdem die Flotte wieber ansehnlich vermehrt worden war, 11) besaß Athen beim Ausbruche des peloponnefischen Kriegs 300 theils jum Absegeln bereite, theils noch auf den Werften befindliche Trieren. 12) dem Unglude vor Spratus, wo Athen an 240 Trieren ein= bufte, 13) verminderte fich zwar auf einige Zeit die athenische Flotte, doch blieb Athen deshalb immer noch eine fehr bedeutende Seemacht und konnte fich an der Schlacht bei Aegospotamos wieder mit 180 Trieren betheiligen. 14) Später aber ftellte es wieder Flotten von 200, 300, ja 400 Schiffen auf. 15) Auker dieser Kriegsmarine unterhielt jedoch Athen auch eine bedeutende Handelsflotte mit zum Theil sehr großen Schiffen. 16) biefer Seemacht Athens kommt die der übrigen griechischen Staaten taum in Betrachtung, namentlich aber tonnte fich die ber Spartaner, benen alle nautische Geschicklichkeit abging, nicht im Entfernteften mit ihr meffen, und felbft die geringen Bortheile, die Sparta im peloponnefischen Kriege zur See gegen Athen errang, verdankte es nicht seinen eigenen Schiffen, sonbern benen der Bundesgenoffen, und in eben fo kläglichem Ruftande, wie seine Marine, war auch seine Sandelsflotte, so daß fein Seehandel faft blos durch libysche und ägpptische Schiffe betrieben wurde. 17) Athens Anftrengungen, fich eine folche Seemacht zu verschaffen, find aber um so bewundernswürdiger, da fie

mit großen Schwierigkeiten verknübft waren. Denn bei bem Holamangel Griechenlands mußte es fein Schiffsbauhola fast blos vom Austande, namentlich aus Thracien, beziehen 18) und auch die übrigen Materialien (Theer, Wachs, Tauwert u. f. w.) waren nicht in hinreichender Menge vorhanden, weshalb auch diese Gegenstände bei Todesftrafe nicht ausgeführt werden durf= ten. 19) Raft noch größer aber war die Schwierigkeit die Schiffe au bemannen, da die Burger nicht jum Seedienft vervflichtet maren. 20) - Was nun die Schiffe felbft betrifft, fo erscheinen fie icon im homerifchen Zeitalter, mo fie noch nicht jum Rriege, fondern nur jum Transport bestimmt waren, ziemlich ausgebildet und vollständig und als Ruder= und Segelschiffe zu= gleich, wenn auch noch von geringer Größe. Wir finden bereits ein Border= und Hintertheil, 21) ein Berdeck, 22) einen Maft, 23) Segel 24) und Tauwerk, 25) Ruber in ber Zahl von zwanzig 26) und funfzig, 27) von deren Bertheilung auf dem Schiffe wir ieboch nicht belehrt werden, und ein Steuerruder. 28) Rur eigent= liche Anter kannte man noch nicht, sondern bediente fich ftatt berfelben blos ichwerer, auf den Meeresgrund hinabgesenkter Steine: 29) boch war ihr Gebrauch auch weniger nöthig, ba man die Schiffe nach vollendeter Fahrt nicht im Waffer zu laffen. fondern an's Land au siehen und auf Unterlagen (Femara) aus Holz oder Stein troden zu ftellen pflegte. 80) hier aber haben wir es junachft nur mit ber Beschaffenheit der Schiffe ju thun, wie fie uns nach mancherlei Berbefferungen in der blühendften Beriode ber griechischen Schifffahrt entgegentreten. Borerft find verschiedene Gattungen von Schiffen zu unterscheiden. älteften Arten derfelben waren Transport=, Laft= und Sandels= fchiffe, 31) die einander in der Bauart glichen, blos mit einer Reihe von Rubern auf jeder Seite (μονόπρατα, νήες μονήρεις) verfeben und viel furger, als die fpatern Rriegsichiffe, aber befto breiter und mehr in die Runde, als in die Lange gebaut waren; später aber bekamen auch fie, gleich ben Rriegeschiffen, mehrere Reihen von Ruderbanken. Die Kriegsschiffe 32) waren meiftens Trieren, d. h. hatten auf jeder Seite brei Reihen von Ruderbanten mit verschiedener Bahl von Ruderern, doch tamen fpater auch Bier=, Künf= und Sechstruderer (Tetreren, Benteren und Hereren), kurz überhaupt vielreihige Ruderschiffe (πολύπροτα) bingu. 88) nur Aweiruderer (Dieren) waren fehr felten. Aufer

biesen größeren Schiffen aber umfaßten die Rriegsflotten allerbings auch noch kleinere Rriegsschaluppen ober Rriegsboote mit 10, 15 und mehr Rubern auf jeder Seite, aber nur in einer Reibe, welche elxogopol, τριάχοντοροι u. f. w. hieken. 34) ferner fleine. Leichte Fahrzeuge (ακατοι oder υπηρετικά πλοία), die befonbers zu Botschaften verwendet wurden, 35) und eine große Anzahl von Transport= und Laftschiffen, die, wenn fie nicht gerudert, fondern von den Rriegsschiffen in's Schlepptau genommen murben, auch den Namen odrades ober Zugschiffe führten. 36) Roch mag bier bemerkt werden, daß auch die beiden fonft nur ju Theorien, Botichaften, Ueberbringung von Geldern und Berfonen u. f. w. bestimmten und ftets fegelfertig liegenden Staatsichiffe. die Πάραλος und Σαλαμινία, 87) zuweilen mit als Kriegsschiffe im Rampfe verwendet wurden. 38) Wir wollen nun ein vollftandig ausgeruftetes Rriegsichiff mit feinen Beftandtheilen und Gerathichaften tennen lernen. Der Bauch bes Schiffes (xvrog) rubte auf dem Riel oder Rielbalken (δρύογος oder τρόπις), der, um die Wogen leichter durchschneiden zu können, nur fcmal gegimmert und zu feinem Schute gegen Rlippen ringsum mit Bohlen (eyxoldia oder entorarijoeg) bekleidet war. Bon diesem Riel erhoben fich die aus breiten Bohlen beftehenden und gewöhnlich mit Bech überzogenen, oft aber auch mit Erz beschlagenen Seitenwände (πλευραι), die fich vom Border= bis jum Sintertheil erftrecten, und an deren Innenseite unterhalb des Berdecks fich in geringer Entfernung von ihr und in drei oder mehreren Reihen über einander die Ruderbanke befanden. Ruderlöcher aber (τρήματα oder τρυπήματα, 39) oft auch ogθαλμοί, die Augen), 40) von deren Zahl wir unten handeln wer= ben, waren in schräger Richtung angebracht, bamit die Ruder einander nicht im Wege waren. 41) Das Vordertheil (ποώρα, bisweilen auch μέτωπον, die Stirn, benannt) war gewöhnlich bemalt und trug das meiftens aus einem Thiertopfe bestehende, entweder geschnitte, oder auch nur gemalte Wahrzeichen (παράσημον) des Schiffes, 42) von welchem auch oft ber hier angeschriebene Name deffelben entlehnt war; 43) auch war an ihm der gewöhnlich aus drei weit hervorragenden eisernen Spigen beftebende Schiffsschnabel (EuBolog) befestigt, dazu bestimmt die feindlichen Schiffe anzubohren und jum Sinken zu bringen, und neben ihm waren zum Schute vor den feindlichen Schiffsichna-

beln gleich Ohren abstehende Balten (enwidec) angebracht. Das Hintertheil (πρύμνα) erschien rund geformt und höher, als das Borbertheil, und auf ihm befand fich das Steuerruder und bas oft aus Elfenbein geschnikte ober vergoldete Standbild ber Schukgottheit des Schiffes. 44) Ueber alle drei Theile des Schiffs. ben Bauch, das Borber= und Hintertheil hin jog fich das Berbeck (κατάστρωμα), 45) aus bessen Mitte sich ber auf dem Boden bes Schiffs durch Stüken (παραστάται) befestigte Maft erhob. Diefer führt uns nun zu dem gangen Schiffsgerath, welches in hölzernes und hangendes (σκεύη ξύλινα und κρεμαστά) ein= getheilt wurde. Ersteres bestand 1) aus dem Mast (iorog) oder ben Maften, da es auch Schiffe mit zwei und drei Maften gab. 46) in welchem Kalle dann der Hauptmast ίστος μέγας και γνήσιος biek. 47) und an welchem fich auch eine unferm Maftkorbe ent= ibrechende Borrichtung (das Jweanior) befand. 48) Er wurde beim Landen niedergelegt, mahrend der Nahrt aber waren an ihm 2) die wagerecht hangenden Segelstangen oder Ragen (xeoaiai), in der Regel an jedem Mafte zwei, befestigt, die gewöhnlich aus zwei in der Mitte über einander liegenden Stücken Hierzu kommen 3) die Ruder (xanai oder rappoi),49) beftanden. bie bei Schiffen mit mehreren Ruderbanken natürlich von unaleicher Länge, die oberften länger als die unteren, sein mußten, überhaupt aber, da die Triremen keine bedeutende Höhe hatten, nicht allzulang (burchschnittlich etwa von 14 Ruß) gedacht zu werden brauchen. Sie wurden ftets nur von einem Manne mittelft eines an einen Pflock befeftigten Riemens regiert. 4) Das Steuerruder ( $\pi\eta\delta\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\nu$ ). 5) Drei bis vier Stangen ( $\kappa\sigma\iota\sigma\acute{\nu}$ ) aum Fortstoßen des Schiffs in seichten Gewässern und aum Sonbiren des Meeresgrundes. 51) 6) Zwei hölzernen Leitern (xliμακίδες) jum Gin= und Aussteigen. Das hangende Gerath zer= fiel 1) in die Segel (ioria), an jedem Maft gewöhnlich zwei, ein großes, vierectiges Sauptfegel und darüber noch ein kleineres, breiectiges (ἀρτεμών) und aukerdem noch eins auf dem Bordertheile (δόλιον) und ein anderes auf dem Hintertheile (ἐπίδρομον). 52) Alle Segel wurden, wenn das Schiff ruhte oder bei Windstille blos gerudert wurde, an den Ragen zusammengerollt. 2) Das Tauwert in Seilen und Stricken fehr verschiedener Stärke und Art bestehend, beren jedes seinen bestimmten Ort und seine eigene Bestimmung hatte. 58) Man hat aber zwei

Hauptarten von Tauwert zu unterscheiben, das leichtere (roneia) aur Regierung der Segel und das fowere (oxolvia), welches aus mehreren Strangen aufammengebreht war und theils die Antertaue (σχοινία άγχυρεία), gewöhnlich vier bei jedem Schiffe, bilbete, theils als oxorvia enigva am Hintertheil befestigt, dazu bestimmt war, das Schiff an's Land zu ziehen. 3) Die Gurte (ὑποζώματα), gewöhnlich drei bis vier, öfters aber auch noch mehrere ftarte Strange, die, wenn bas Schiff auslaufen follte, in wagerechter Richtung auswendig rund um baffelbe vom Borderbis zum hintertheile herum angelegt wurden, um ihm, das so gleichsam eingeschnürt mar, jum Schutze ju bienen. 54) 4) Die παραφούματα, härene und leinene Decken, die in mehreren Lagen hinter einander auswendig an ben Seiten des Berbecks angebracht wurden, um das Schiff gegen Wellen und feindliche Geschoffe zu schützen. 55) 5) Das biefen verwandte κατάβλημα, ebenfalls ein ichütender Ueberwurf. 56) Drei wefentliche Requifite der Kriegsschiffe waren endlich noch die Unter, die Enterhaten und die Magge. Der am Bordertheile des Schiffs befestigte Anter (axxvoa), bessen Bervolltommnung erst allmälig erfolate, 57) hatte zwei Zähne und war, bas jest übliche Querholz abgerechnet, ganz so beschaffen, wie in unsern Tagen. Größere Schiffe führten gewöhnlich mehrere Anker an Bord, 58) und unter ihnen war dann der Rothanker (arropa ispa) der größte. 59) Die Enterhaken (xógaxeg) 80) waren lange, vorn mit eisernen Saten versehene und an Retten hangende Stangen, Die in die feindlichen Schiffe hinfibergeschleubert wurden, um fich in diefelben einzuhaken und fie berüberzuziehen, damit der Seekampf in ein Sandgemenge und gleichsam einen Rampf zu Lande berwandelt werden konnte. Die Stelle unferer Magge vertrat ein σημείον und jeder Staat hatte sein eigenes, Athen das Bilb der Ballas. 61) — Wir kommen nun zu der Bemannung der Schiffe Bei den Kriegsschiffen beftand fie aus drei Rlaffen, den Seefoldaten (έπιβάται), theils Bürgern, theils Metöten, 62) den Ruderern (coérai) und den Matrosen (vavrai). Die Seefoldaten, von denen jede Triere etwa dreifig gählte, 68) waren mit einer eigenen Art von Speeren (δόρατα ναύμαχα), mit Wurfspießen, Schwertern, auch wohl einer zum Entern gebrauchten Sichellanze (δορυδρέπανον) 64) bewaffnet und mußten im Rothfalle, wenn das Schiff febr raich portwärts getrieben werden follte, auch als avreperal

die Ruderer abgeben; 65) für fie waren denn auch noch besondere Referveruder (xonai negivew) vorhanden, deren höchfte Zahl 30 betrug. 66) Die Ruberer, welche aus ärmeren Bürgern (Theten), Solbnern und Stlaven bestanden, 67) hießen auf den Trieren in der oberften Reihe Poaviral, auf der mittleren guzirai und auf der unterften Salauirai und die regelmäßige Zahl ber oberften Reihe scheint 62, die der beiden anderen je 54 ge= wesen zu sein, 68) ba oben bas Schiff etwas langer war und mehr Raum barbot, als weiter unten, und somit betrug benn die aesammte Bahl ber Ruderer 170, und wenn auch noch die Epibaten mit Sand anlegten, 200. Die Matrofen, welche Athen beionders von den Bundesgenoffen erhielt, 69) und unter benen die Delier als geschickte Taucher (κολυμβηταί) berühmt waren, 70) standen in etwas größerem Ansehen, als die Ruderer. viele Matrofen fich auf einer Triere befanden, wird uns nicht gemelbet: jedenfalls aber war ihre Bahl nicht groß, fo bak bie gesammte Bemannung die Zahl von 200 nur wenig überftieg. Bu ihr kommen endlich noch der Steuermann (κυβερνήτης), ober auf größeren Schiffen zwei Steuermanner, ber nedevorns, ber ben Ruderern vom Berdeck des Hintertheils aus den Takt des Ruderichlags angab, 71) und ber Befehlshaber des Schiffs ober ber Sinfichtlich des Commando's namlich ift zu bemerken, daß jede Triere der Athenienser von einem Trierarchen befehligt wurde, während an die Spige ber gangen zu einem Seefrieg ausgerüfteten Motte einer ber Strategen geftellt murbe: benn eigene Abmirale gab es nicht, ober wenigftens erft in febr später Zeit. Wenn früher der Titel vavaprog vorkommt, 72) fo bezeichnet er wohl nur den mit dem Commando betrauten Strategen. Diefer Strateg nun mahlte in früherer Reit aus ber Rahl der wohlhabenoften Burger für jede Triere einen Trierarchen aus, 78) ber biefelbe auf seine Roften ausruften und in Stand erhalten mußte, benn der Staat lieferte ihm blos ben Rumpf des Schiffes und unterhielt die Mannschaft. aber stand ihm auch das Commando des Schiffes au: wenn er fich jedoch bazu nicht genug nautische Kenntnisse zutraute, konnte er fich auch von einem Anderen vertreten laffen. 74) Ueber fein eigenes Commando aber und die Berwendung der ihm etwa überwiesenen Gelber mußte er dem Staate Rechenschaft ablegen. 75) Später jedoch, etwa seit dem Jahre 378 v. Chr., trat hierin

eine Aenderung ein. Da nämlich den Bürgern, deren Wohlftand ohnehin gefunken war, immer größere Opfer für den Staat (Liturgien) angesonnen werden muften, wurden zuerft awei Bürger ausgewählt, um auf gemeinschaftliche Roften eine Triere auszuruften, 76) nachmals aber, feit 357 v. Chr., eine gange aus fechgehn Burgern bestehende Symmorie 77) bagu beftimmt: 78) es rif nun aber auch der Mikbrauch ein, daß die Spmmorien die Ausruftung durch Licitation dem Mindest= fordernden überließen, 79) jumal da jest der Staat auch die Gerathe lieferte. 80) Nun mahlte ber Strateg jum Befehlshaber ber Triere gang nach Belieben aus ben Mitgliedern ber Symmorie benienigen, der ihm am tauglichsten bazu erschien. Andere Befehlshaber, als den Strategen und diese Trierarchen gab es bei der Motte nicht. Der Strateg aber las fich die am beften ausgerüftete und am schnellsten segelnde Triere zu seinem Admiral= schiffe aus, 81) welches baber auch den Namen στρατηγίς ναΐς führte. 82) — Kam es nun zu einem Kampfe, 83) fo mar, wenig= ftens in früherer Zeit, die Seetaktik fehr einfach: es wurden nur wenig Evolutionen gemacht, sondern gewöhnlich gleich nach Beginn ber Schlacht zum Sandgemenge geschritten, fo bak Schiff gegen Schiff tampfte, und namentlich suchten die Spartaner als bie untüchtigsten Seeleute durch Entern der feindlichen Schiffe ben Seekampf in einen Landkampf auf den Berdecken zu verwandeln, da fie fonst fürchten mußten, 84) der Fertigkeit ber Gegner im Manöbriren zu unterliegen. Bor Anfana des Rampfes wurden natürlich Ragen und Segel abgenommen und Die Mafte umgelegt; Die jest überflüffigen Matrofen fliegen in ben inneren Schiffsraum hinab und die Seefolbaten ftellten fich an Bord auf. So lange die beiden Flotten noch in einiger Entfernung von einander waren, bedienten fie fich der Wurffpiefe, Bogen und Schleubern, waren aber die Flotten gang nahe zusammengerückt ober war es zum Entern gekommen, auch ber Speere und Schwerter. Auch wurden Brandpfeile auf die feindlichen Schiffe geschleudert. Doch nicht blos die Seefoldaten tampften mit einander, fondern auch die Schiffe felbft, indem fie fich theils gegenseitig mit ihren Schnäbeln in den Grund ju bohren, theils durch Abstreichen und Berbrechen ber Ruder unbeweglich und zum Manöpriren untauglich zu machen fuchten, indem fie von der Seite dicht an den Manken der feindlichen

Schiffe hin ruderten. Die sonstigen Evolutionen bestanden befonders im Umschiffen (περιπλείν), um die Notte des Keindes au überflügeln, und im Durchschiffen (diandeir), um seine Schlachtreihe zu durchbrechen. 85) Um die Ueberflügelung zu verhindern, wurde die Motte gewöhnlich in einem Halbfreise, und zum Schutz gegen ein Durchbrechen in zwei Linien mit 3mifchenräumen zwischen den einzelnen Schiffen aufgestellt, fo bak bie Schiffe ber zweiten Linie burch bie 3wischenraume ber erften vordringen und beren Schiffe unterftüten konnten. Stellten fich aber die Schiffe nur in einer Reihe auf, mas befonders bann der Fall mar, wenn die Motte nur eine fleinere Bahl von Schiffen gahlte, fo pflegte man die größten und ftarfften Schiffe auf die Alügel zu stellen, um eine leberflügelung abzumehren. Das Admiraliciff nahm die Mitte ber Aufstellung ein und von ihm aus wurden die Signale durch Trompeten= ichall gegeben. Die Flagge aber scheint noch nicht zu Signalen benutt worden zu fein. Beftand die Motte aus Schiffen von verschiedener Größe, so bildeten die größeren und ftarteren die erfte, die kleineren und schwächeren die zweite Reihe. Wurde die Flotte zur Belagerung und Beftürmung bon Safenstädten benukt, fo, war fie auch mit Thurmen, Sturmboden und Burfmaschinen armirt, zu beren Bedienung die Matrofen verwendet Mit den Wurfmaschinen wurden Steinmaffen und Brandpfeile gegen die Mauer geschleudert, mit den Widdern ober Sturmboden aber verfuchte man eine Breiche in derfelben zu bewirken, um auf einer von den Schiffen aus geworfenen Brude burch fie einzudringen, ober man ließ auch von den Thurmen eine Kallbrücke (σαμβύκη) auf die Mauer felbst hinab, um fo eine Erstürmung möglich zu machen. So war benn ber Feftungs= trieg aur See von dem oben beschriebenen au Lande nur wenig pericieben. 86)

## Anmerkungen zum 22. Kapitel.

- 1) Bgl. Som. II. II, 493, 509, 516, 524, 534, 545, 556, 568, 576, 602, 630, 637, 644, 652, 680, 685, 710, 733, 737, 747, 759.
  - 2) Thuc. I, 13.
  - 3) Plut. Solon 8. 9. Pauf. I, 40, 5.
  - 4) Bgl. oben S. 114. u. 138.
  - 5) Polluz VIII, 108.
- 6) Diese Zahl sinden wir in dem Kampse gegen die Aegineten unmittelbar vor dem Perserkriege bei Herod. VI, 89., wo die Athener mit 70 Schissen ausziehen, von denen 20 erst von Korinth erkauft waren.
  - 7) Herod. VI, 132.
  - 8) Berod. VII, 144. Diod. XI, 43.
  - 9) Herod. VIII, 44. Plut. Them. 14.
  - 10) Herob. VIII, 61. Plut. Them. 11.
  - 11) Bgl. Aeschin. de fals. leg. §. 173 ff. p. 335 ff. R.
  - 12) Thuc. II, 13. Xen. Anab. VII, 1, 27.
  - 18) Focr. Symmach. 29.
  - 14) Xen. Hell. II, 1, 13.
- 15) Focr. Areop. 1. Demosth. de Symmor. §. 13. p. 181. §. 20. p. 183. §. 29. p. 186. Vit. X oratt. p. 251. Pausan. I, 29, 16. Ueber die verschiedene Zahl der athenischen Trieren in der Periode von Ol. 106—114. vgl. die Inschr. in Böch's Urlunden über das Seewesen des attischen Staats S. 79.
- 16) Lucian. Navig. 5. Bei Demosth. in Phorm, §. 10. p. 910. hat ein Kauffahrer außer seiner Ladung und Schiffsmannschaft auch noch 300 Passagiere an Bord.
  - 17) Thuc. IV, 55. vgl. mit VII, 57.
  - 18) Thuc. IV, 108.
  - 19) Demosth. de fals. leg. §. 286. p. 433.

20) Fjoer. de pace §. 48. p. 169. R. Nur ausnahmsweise Dienten die höheren Rlaffen der Bürger als Seefoldaten (val. Thuc. VIII, 24. mit III, 16.), während die unterfte und armfte Rlaffe ober die Thetes später gewöhnlich als Ruberer und Matrofen gebraucht wurden. (Harpocr. s. v. Hīreg.)

21) Ilias II, 637. XV, 693. XXIII, 852. 878. Odyss. III,

299. IX, 125. 482. 539. XII, 100.

<sup>22</sup>) Il. XV, 729. Od. XII, 229. 414. XIII, 74. XV, 283. 551.

<sup>28</sup>) Il. I, 434. 480. Od. II, 424. V, 254. 316. VIII, 52.

IX, 77. XII, 402. XV, 496. XXIII, 852. 878.

- <sup>24</sup>) Il. I, 480. Od. II, 426. VIII, 54. IX, 77. X, 506. XII, 402. XV, 291. 496.
  - <sup>25</sup>) Il. I, 436. Od. II, 426. V, 260. VI, 269.
  - <sup>26</sup>) Il. I, 309. Od. I, 280. vgl. Thuc. I, 10. 14.

<sup>27</sup>) II. II. 719.

<sup>28</sup>) Od. III, 281. V, 255. 270. 315. VIII, 558.

29) Ευναί: Od. IX, 137. XV, 498. Auch schwerer Sand= fade und mit Steinen gefüllter Rorbe ju biefem 3wede gefchieht

**Erwähnung.** (Suid. s. v.  $\zeta \tilde{\epsilon} \tilde{v} \gamma \mu \alpha$ .)

- 30) Hier mag noch bemerkt werden, daß man fich auch in fpaterer Zeit nicht blos um die Schiffe von ben Werften in's Meer au schieben (Apoll. Rhod. I, 367 ff.), sondern auch um fie über Landengen und Landspitzen hinweg zu befördern (vgl. Thuc. III, 15. 81. VIII, 7. 8. Polyb. IV, 19. V, 1. Strab. VI. p. 426. VIII. p. 516. Liv. XXV, 11.) folder Unterlagen und Walzen bebiente.
- 31) Die Transportschiffe hießen ίππαγωγά πλοία ober ίππαγωγοί, ίππαγοί (Liban. Tom. I. p. 654. R. Suid. h. v. Paul. Diac. p. 101. M. u. Liv. XLIV, 28. hippagines), weil fie befonders aum Transport von Bierden bestimmt waren (meiftens von je 30 Bierden : val. Bodh Urfunden ic. S. 125.), die Laftichiffe aber, als namentlich zum Getreibetransport gebraucht, ournyoi u. die Handelsfchiffe φορτηγοί, φορτίδες.

32) Die folgenden Nachrichten über fie find besonders aus den von Bodh in dem oben Note 15. angeführten Werte gesammelten

Inschriften geschöpft.

- 38) Im macedonischen Zeitalter kam es bis zu 12 und 15, unter den Ptolemäern gar ju 30 und 40 Ruberreihen; bei ben Griechen jedoch scheint die Zahl von 6 Ruderreihen nicht überschritten worden zu fein.
- 34) Pollux I, 9. erwähnt fogar πεντηκόντοςοι bis έκατόνrogor, b. h. folche Schiffe mit 25 bis 50 Rubern auf jeder Seite.
- 35) Herod. VII, 186. Demosth. de cor. §. 106. p. 262. in Polycl. S. 46. p. 1220. Meichin, de fals, leg. S. 252. Blut. Demosth. 29.

<sup>36</sup>) Polyan. VI, 6. Liv. XXX, 26.

87) Bgl. über fie Thuc. III, 33. 77. VI, 53. Plat. Phaed. p. 58. b. Schol. zu Aristoph. Aves 147. 1204. Etym. M. p. 469, 20. 699, 14. Harpocr. u. Phot. s. v. πάραλος. Die Mannschaft der Paralos hieß πάραλοι ober παραλίται (Pollux VIII, 116.), bestand blos aus lauter freien Bürgern (Thuc. VIII, 73.) und erhielt sortwährend einen Sold von 4 Obolen täglich (Harpocr. u. Phot. II. II.), d. h. von einem Obolus mehr, als die übrige Seemannschaft. (Bgl. Böch Staatshaush. I. S. 339.) An die Stelle der Salaminia trat im macedonischen Zeitalter die Αμμονίς oder Αμμονιάς und unter den Diadochen kamen noch zwei Schisse zu gleichem Dienst hinzu, die Αντιγονίς und die Αημητριάς. (Lex. rhet. p. 675. Porson. oder p. XXX. Meier.)

88) Bgl. z. B. Thuc. III, 77.

<sup>39</sup>) Schol. zu Ariftoph. Acharn. 97. Euftath. zu hom. Od. X. p. 1981.

40) Richt damit zu verwechseln find die im 3. Bande S. 344. beschriebenen eigentlichen Augen des Schiffs, die fich auch an den

griechischen Schiffen fanden. (Bgl. Pollug I, 86.)

41) Bgl. hierüber und über die verschiedenen Ansichten neuerer Archäologen das von den römischen Schiffen im 3. Bande S. 341. mit Note 90. Bemerkte, was ich nicht zu wiederholen brauche; wie ich mich hier überhaupt weit kürzer saffen kann, da die dort genau beschriebenen römischen Schiffe den griechischen in allen Hauptpunkten glichen.

4°) Wenigstens nach Gerob. III, 37. u. Schol. zu Aristoph. Acharn. 521. (vgl. auch Diod. IV, 47. u. Schol. zu Apoll. Rhod. II, 168.), während es sich nach Eurip. Iphig. Aul. 237 ff. u.

263 ff. vielmehr am Sintertheil befand.

- 48) Ueber die Sitte, den Schiffen einen Ramen zu geben, vgl. Herod. VIII, 88. Thuchd. III, 33. u. Schol. zu Apoll. Rhod. I, 1089. und über die Ramen selbst Band 3. S. 369. Note 119. unsers Werkes.
- 44) Ueber die sonstigen Berzierungen sowohl am Border= als Hintertheile (απροστόλια und άφλαστα), z. B. den sogenannten Gänsehals (χηνίσκος) vgl. Band 3. S. 343 f.
- <sup>45</sup>) Auf den Kriegsschiffen standen und kämpften hier die Seesoldaten, auf den Handelsschiffen aber, die jedoch nicht immer ein Berdeck hatten (Antipho de caede Herod. p. 715.), hielten sich hier die Passagiere auf.

46) Athen. V, 43. p. 208. d. ff.

47) Pollur I, 91.

48) Bgl. Band 3. S. 339. mit Note 53.

49) Eigentlich bezeichnet ταρρός nur den untern, breiten Theil oder die Schaufel des Ruders. Die mittelsten Ruder in der Rähe des großen Mastes hießen ohne Unterschied der Reihe κῶπαι μεσόνεφ.

50) Größere Schiffe hatten wohl auch zwei Steuerruder, eins

auf bem Borber- und ein anderes auf bem Sintertheile.

<sup>51</sup>) Doch war auch der Gebrauch des Senkbleies (ασταπειφατηρία: Herod. II, 5. 28. vgl. Isidor. XIX, 4, 10.) den Griechen schon bekannt.

<sup>52</sup>) Bgl. Band 3. S. 340.

53) Siehe ebendafelbft.

54) Siehe ebendaselbst S. 345.

<sup>55</sup>) Xen. Hell. I, 6, 19. Suid., Hespha. u. Phot. s. v. παραρρεύματα.

<sup>56</sup>) Polyan. Strat. IV, 11, 13.

57) Ursprünglich war er von Stein ober von Holz mit Blei ausgegossen und mit Steinen beschwert (Apoll. Rhod. I, 955. Arrian. Peripl. P. Eux. p. 5. Athen. V, 43. p. 208. e.), dann wurde er von Eisen, zuerst aber nur einarmig gesertigt (Pollux I, 9. vgl. Pauf. I, 4, 5.); den zweiten Arm oder Zahn soll erst der Schthe Anacharsis hinzugesügt haben. (Strab. VII. p. 303.)

<sup>58</sup>) Athen. V, 43. p. 208.

<sup>59</sup>) Bolluz I, 9. Lucian. Jup. trag. 51. vgl. Bind. Ol. VI, 101. u. Blut. Solon 19.

60) Polyb. I, 22. Appian. B. C. V, 106. vgl. Plut. Marcell.

14. u. Band 3. S. 346.

61) Thuc. VIII, 81. Polhän. III, 11, 11. VIII, 53, 1.

62) Thuc. I, 143. III, 16.

63) Bgl. Böckh Staatshaush. b. Ath. I. S. 302 f. Bei Salamis befanden sich auf jeder athenischen Triere nur 18 Mann, 14 Hopliten und 4 Toroten. (Plut. Them. 14.)

64) Plat. Laches p. 183.

65) Thuc. III, 18.

66) Val. Böck Urkunden S. 123.

67) Den Bürgern, deren Stlaven man zum Ruberdienst preßte, wurde eine Vergütung dafür gegeben. (Bgl. Böch Staatshaush. I. S. 79.)

68) Bgl. Bödh Urfunben S. 119.

69) Thuc. VI, 43. Xen. Hell. I, 6, 18.

<sup>70</sup>) Diog. Laert. II, 22. (vgl. Thuc. VII, 25., wo von der Benutzung der Taucher die Rede ift).

<sup>71</sup>) Bal. Band 3. S. 342.

- <sup>72</sup>) Wie bei Xen. Hell. V, 1, 5. u. Pauf. I, 23, 12.
- 73) Jäus in Apollod. §. 5. vgl. Demosth. in Lacrit. §. 48. p. 940. adv. Boeot. de nom. §. 8. p. 997. Aristoph. Equ. 913. u. Böch Urkunden S. 210 ff.

74) Demosth. in Mid. §. 163. p. 567.

- <sup>75</sup>) Bgl. Demosth. in Polycl. §. 50. p. 1222. u. Böck Staats= haush. I. S. 705 ff.
  - <sup>76</sup>) Demosth, in Mid. §. 154. p. 564. vgl. Derf. in Polycl.

§. 38. p. 1218. in Euerg. §. 22. p. 1145. und das Argum. zur Rebe in Timocr. p. 694., auch Lyffas in Diogit. §. 24—26.

77) Die 1200 wohlhabendsten Bürger waren nämlich seit dem Jahre 357 v. Chr. zu gemeinschaftlichen Leistungen an den Staat in 20 Symmorien getheilt (vgl. Focr.  $\pi$ . ávrid. §. 145. Demosth, Symmor. §. 18 st. p. 195 st. Harpocr. p. 277. u. Schol. zu Demosth. Olynth. II. p. 26.) und der Vorsteher einer solchen Symmorie hatte die Verpstichtung für die übrigen Mitglieder den Vorschuß zu leisten (Demosth. in Mid. §. 157. p. 565. vgl. mit in Pantaen. §. 37. p. 977. in Phaenipp. §. 25. p. 1046. u. in Polycl. §. 8. p. 1208.), den er dann von ihnen auf dem Rechtswege wieder eintreiben konnte.

78) Schol. zu Demosth. in Mid. p. 564. vgl. Harpocr. p. 297.

79) Demofth. in Mid. §. 80. p. 540.

- 80) Demosth. in Mid. S. 155. p. 564. Eine Ausnahme war es, wenn Demosthenes diese Geräthe aus eigenen Mitteln anschaffte. (Demosth. in Euerg. Ş. 23. p. 1146.)
- 81) Lysias de mun. acc. §. 6. Aeschin. in Ctesiph. §. 52. Demosth. in Polycl. §. 52. p. 1222.

82) Bollur I, 89.

- 88) Auch im Folgenden kann ich mich sehr kurz fassen, ba ich im 3: Bande S. 350 ff. vom Seekampse der Römer ausstührlich gehandelt habe, der Seekamps der Griechen aber wenig oder gar nicht verschieden davon war.
- 84) Bgl. Thuc. II, 83-92. IV, 14. Diob. XII, 48. XIII, 40. 46.

85) Bgl. Thuc. VII, 36. u. Xen. Hell. I, 6.

86) Da bei der Schifffahrt die Winde eine Hauptrolle spielen, gebe ich hier als Anhang noch eine Darstellung ber griechischen Windrofe. 3m homerischen Zeitalter (vgl. Som. Il. I, 147. Od. V, 295. 331. Sefiob. Theog. 278. 868. O. et D. 505. 553. 558. 675.) unterschied man blos die vier Hauptwinde, 1) den Südwind Nóros (Hom. Il. XI, 306. XXI, 334. Od. V, 295. Hefiob. Th. 369. 380. Herob. IV, 173. VI, 140. u. s. w.), 2) den Nordwind Βορέας (Hom. II. V, 697. IX, 67. 171. Od. V, 295. 328. He fiob. Th. 379. 869. Herob. II, 99. 101. 149. III, 102. IV, 17. u. f. w.), bisweilen auch Απαρχτίας genannt (Aristot. Met. II, 6. Auct. de mundo c. 4. Agathem. I, 2. II, 12. Plin. II, 47, 46. Gellius II, 22., mahrend man in der fpateren Windrose mit 12 Winden beide unterschied und den Aparttias für den eigentlichen Nordwind, den Boreas aber für den Nordost nahm), 3) den Westwind Zégveog (Hom. Il. IX, 5. XXIII, 200. Od. IV, 567. V, 295. Hefiod. Th. 379. 869. Aefch. Agam. 688. Herod. I, 148. II, 32. u. s. w.) und 4) ben Oftwind Evoog (Hom. II. II, 145. VII, 765. Od. V, 295. XII, 326. XIX, 206.), ber fpater, als man ben Apeliotes hinzugefügt hatte, jum Gudoft wurde (herob. IV, 99.

VII, 36.) und daher nun auch Evoóvoros hieß (Stob. Ecl. phys. I. p. 670. Gellius II, 20.). Diefen vier Sauptwinden wurden nun fpater, jedoch noch bor Berodot's Zeiten, noch bier 3wifchen= winde beigefügt, 5) der Rordost Kainlag (Ariftot. Met. II, 6, 17. Probl. 26, 46. Theophr. de ventis §. 10. Blin. II, 47, 48.), 6) der Απηλιώτης (Herob. IV, 22. 99. 152. VII, 188. Ariftot. Met. II, 6, 18. Blut. Pl. phil. 3, 7. Stob. I. p. 670. Blin. II, 47, 46.), ber an die Stelle bes alten Eurus trat und ben reinen Oftwind bezeichnete, 7) der Südweft Aiy (Ariftot. Met. II, 6, 19. Probl. 26, 26. Plin. II, 47, 46. Gellius II, 22.) und 8) ber Rordweft 'Aργεστής (Ariftot. u. Stob. 11. 11. Theophr. H. pl. IV, 14, 11. Plin. II, 47, 46.), ber auf bem Tempel ber Winde zu Athen Σκίοων heißt (val. Strab. I. p. 50. Plin. a. a. D. u. Sen. Qu. Nat. V, 17.) und beim Auct. de mundo c. 4. Stob. Ecl. phys. I. p. 670. u. Agathem. I, 2. auch die Namen 'Oλυμπίας und  $Ilpha\pi v \xi$  führt. So erhalten wir denn die auf dem genannten Tempel erscheinenden (val. Bitruv. I, 6.) acht Winde in diefer Reihenfolge: Notus (S), Lips (SW), Zephyrus (W), Argestes ober Sciron (NW), Boreas (N), Caecias (NO), Apeliotes (O) und Eurus (SO). Mit biefen 8 Winden aber noch nicht zufrieden, gefellte man ihnen qulett noch vier andere bei (vgl. Aristot. Met. II, 6.), 9) ben Méons, ben fonft Niemand tennt, als Plin. II, 47, 46., zwischen dem Boreas und Cacias, 10) den Poiviniag (Poivit bei Agathem. I, 2. und nicht verschieden von dem Evgóvorog bei Demf., beim Auct. de mundo u. Sen. Il. Il.) zwischen bem Notus und Eurus, 11) ben Θρασκίας (auch bei Stob. I. p. 670.) zwischen dem Boreas und Argestes und 12) den Aibovorog (Strab. I. p. 26.) oder Aiboφοίνιξ (Auct. de mundo c. 4. val. mit Stob. Ecl. phys. I. p. 672.) awischen dem Notus und Lips, wodurch die früheren Namen jum Theil eine andere fubtilere Bedeutung bekamen. Diese spätere Windrose mit 12 Winden (vgl. Agathem. I, 2. II, 12. Aristot. Met. II, 6. Auct. de mundo c. 4. Sen. Qu. Nat. V, 16. Plin. II, 47, 46. XVIII, 33, 76 f.) gestaltet fich also folgendermaßen: Notus (S), Libonotus (SSW), Lips (WSW), Zephyrus (W), Argestes ober Japyx (WNW), Thrascias (NNW), Aparctias (N), Boreas (NNO), Caecias (ONO), Apeliotes (O), Eurus (OSO) und Phoenicias ober Euronotus (SSO). Gine Anleitung fie zu entwerfen giebt Agathe= mer II, 12.

# 23. Kapitel.

# Die Colonisirung.

[Beranlaffungen. Zwei Arten von Colonien. Ihr Berhältniß zur Mutterftabt. Gebräuche bei ihrer Ausführung. Aeolische, ionische und borische Colonien. Ihre Berfaffung und Gesetzgebung.]

Die frühzeitige Ausbildung des griechischen Seewesens veranlafte und forderte auch nicht wenig die Aussendung von Co-Lonien, die als ein charafteriftischer Bug im Leben ber Briechen anzusehen ift, ba tein Bolt bes Alterthums, auch bie Phonizier und Karthager nicht ausgenommen, eine folche Menge von Co-Lonien (anoiniai) nach allen Richtungen bin und in fast alle Theile ber alten Welt ausführte, als bas griechische, welche meiftens in späterer Zeit die Mutterftadt an Macht und Größe weit überragten und griechische Sitten und Bildung fast über die ganze damals bekannte Erde verbreiteten. Man hat aber sowohl was ihre Beranlaffung, als ihr Wefen betrifft, zwei Claffen von Colonien zu unterscheiden, theils folche, die ohne Beranlaffung von Seiten des Staats durch die Nothwendigkeit herbeigeführt wurden, indem sich ein Theil der Bevölkerung durch Ariegsunglud und das Gindringen von fiegreichen Fremdlingen, benen man fich nicht unterwerfen wollte, 1) ober burch verhangnisvolle Naturereigniffe, wie Erdbeben, Ueberschwemmungen, Feuersbrünfte, ober endlich durch innere Zwiftigkeiten und Parteikampfe, in denen die schwächere Partei unterliegen mußte, veranlaßt sah, der Heimath den Rücken zu kehren und, ohne Gefahren und Bedrangniffe zu icheuen, Wohnfike in der Ferne aufzusuchen, in benen man, dem Drucke fiegreicher Fremdlinge ober einheimischer Oligarchen und Thrannen entronnen, ein neues, freies und ungestörtes Staatsleben beginnen konnte: theils folde, die vom Staate felbft aus politischen ober militärischen, meiftens aber aus commerziellen Ruckfichten angeordnet murben. 2) Bolitische Rücksichten waren die Berringerung einer unverhältnigmäßig angewachsenen Bolksmaffe ober bas Beftreben innerer Zwietracht und Barteiungen vorzubeugen, 3) commerzio= nelle aber die Abficht, den eigenen Broducten größeren Abfat ju verschaffen und bagegen bie Erzeugniffe anderer Bonen leichter und wohlfeiler beziehen zu konnen, zugleich aber auch ben Rauffahrern in entlegenen Gegenden und unwirthlichen Meeren einen Bufluchtsort zu verschaffen, weshalb auch folche Colonien gewöhnlich an Seefüften und auf Infeln angelegt wurden. 4) Bei ben Colonien der erften Art, welche die alteften von allen waren, fand eigentlich gar fein Rechtsverhaltniß zu ber Mutterftadt 5) und oft nicht einmal eine weitere Berbindung mit ihr ftatt, befonders wenn die Auswanderung in Folge von Parteikampfen als Seceffion erfolgt war; aber auch die ber zweiten Art ftan= den feineswegs in Abhängigfeit von der Mutterftadt, oder aar in einem Unterthanenverhältniffe, 6) fondern nur in einem Bietat&= verhältniffe zu ihr, wie es die Natur zwischen Mutter und Tochter verlangt;7) weshalb fie dieselbe auch nie betriegen, fonbern ftets mit ihr in Frieden und Freundschaft leben 8) und Sandelsverkehr unterhalten follte. Diefem Berhältniffe entiprach denn auch die ganze Art und Weise, wie dergleichen Co-Ionien ausgeführt wurden. Es ging ihrer Aussendung gewöhn-lich eine Befragung des Orakels voraus, 9) die Auswandernden nahmen zu symbolischer Andeutung ber fortdauernden Stammverwandtschaft aus dem Brytaneum der Mutterftadt das heilige Feuer mit, 10) um es dem neuen Staatsheerde zuzubringen, und eben so die Götter, 11) auch wohl Priefter der Heimath, wo= burch bas Unternehmen feine religible Weihe empfing: der Staat aber widmete ben fich auf feine Aufforderung jum Auszug Melbenden 12) die größte Fürsorge, versah die Aermeren mit Waffen und Geld, 13) und ernannte einen tüchtigen Mann jum Führer, um Gründer (xriorns oder olniorns) der neuen Ansiedelung zu werden. Diese selbst war jedoch völlig selbstständig und politisch von der Mutterftadt geschieden, 14) die nur dann in die politischen Angelegenheiten der Tochterftadt eingriff, wenn diese felbft ihre Bulfe 15) ober einen ichiederichterlichen Ausspruch 16) begehrte. Dagegen unterhielt die Colonie gewöhnlich einen fteten commerziellen Berkehr mit ihr, erwies ihr auch sonft, wie es der Tochter gegen die Mutter geziemte, alle mögliche Aufmerkam= teit und gab ihr überzeugende Beweise bavon, daß fie ihrer Berkunft bankbar eingebenk blieb. Diese bestanden aber darin, daß fie die vaterländischen Sacra, Sitten und Ginrichtungen beibehielt, an den Festen der Mutterftadt durch feierliche Gefandt= icaften (Theorien) und Geschenke Theil nahm. 17) und wenn dagegen Bürger der Mutterstadt zu ihren Festen tamen, ihnen einen Chrendlat anwies, bei Opfern ben Bortritt gestattete und fonftige Auszeichnungen zu Theil werden ließ, 21) Dertlichkeiten der neuen Beimath von der alten entlehnte Ramen gab, 18) auf ihren Mungen die Embleme berfelben beibehielt, 19) wenn fie selbst neue Colonien anlegte. Führer dazu aus der Mutterstadt Freilich aber barf auch nicht verschwiegen holte 20) u. f. w. werden, daß fich diefe Berhaltniffe im Laufe ber Zeit nicht felten anderten, daß die Pflangftadte, wenn fie ju Größe, Dacht und Wohlftand gelangt maren, ihre Bietatspflichten gegen bie Mutterstadt vergaßen, besonders wenn zu den ersten Unfiedlern noch neue als Nachbürger (έποικοι) 22) aus einer anderen Stadt gekommen waren, wo dann die Colonie als von letterer abftammend angesehen wurde und von der Zeit dieser zweiten Gründung ihren Anfang datirte. 28) - Was nun die Zeit betrifft, in welcher diese Colonisationen begannen, so mar es jedenfalls eine fehr frühe, 24) jedoch nicht über den Zug der Berakliden und die dorifden Wanderungen hinaufreichende, die eben den erften Impuls dazu gaben, indem die Eroberung des Belovonnes durch die Dorier gablreiche Auswanderungen veranlakte. Die älteften Colonien waren die der Aeolier auf Lesbos, 25) Tenedog 26) und anderen kleinen Infeln in der Rabe, besonders aber an der benachbarten Rufte Rleinafiens, wo fie in Myfien ober der später Aeolien benannten Landschaft nicht weniger als zwölf Städte gründeten, 27) Kyme, Lariffa, Reon-Teichos, Temnos, Killa, Notion, Aegiroeffa, Pitane, Aegaa, Myrina, Gryneia und Smyrna, von denen jedoch die lette ichon fruhzeitig an die Jonier verloren ging. 28) Diefe Jonier, die Gründer ber gablreichsten Colonien, waren, burch bie Achaer von ber

Nordfüste des Peloponnes vertrieben, zu ihren Stammgenoffen nach Attita geflohen und zogen von bort, mit anderen Stämmen gemischt, zu neuen Niederlassungen aus, die theils auf den Anfeln Cuboa (wo namentlich die Colonie Chalcis wieder die Mutter vieler anderer Bflangftabte theils an der thracischen Rufte in der nach ihr benannten Halbinfel Chalcidice, 29) theils in Italien [Cuma 80) und Rhegium 31)] und Sicilien [Nagog]82) wurde), Naros, Baros, Delos u. f. w., theils namentlich an den Rüften Kleinafiens erfolgten, wo fie in Karien und Lydien ober ber sväter Nonien benannten Landschaft und zwei ihr naben Infeln ebenfalls zwölf meiftens fehr mächtig und berühmt gewordene Städte gründeten, 33) Miletus, Myus, Briene, Ephefus, Kolophon, Lebedus, Teos, Erythrä, Rlazomenä, Phocaa und auf den gleich= namigen Inseln Samos und Chios. Mehrere biefer ionischen Colonien wurden wieder die Gründerinnen neuer Anfiedelungen, namentlich Miletus, das sich rühmen konnte die Mutter von achtzig Töchterftäbten zu fein, 34) welche, Naukratis in Aegypten ausgenommen, 35) fammtlich an den Ruften des Bontus, Eurinus und der Propontis angelegt und unter welchen Chaifus, 36) Si= nope 37) (von dem wieder Trapezunt und viele andere Pflanzftädte ausgingen) 38) und Abydus 39) die berühmteften wurden. Ru ihnen tamen 30 Jahre fpater noch an den Mündungen ber gleichnamigen Flüsse in Schthien die Colonien Istros, Thras und Borpfthenes oder Olbia, auch Miletopolis genannt, 40) ferner Tomi, Obeffus und Apollonia an der thracischen Rufte und Theodofia und Banticapaum im thracischen Chersones. 41) Aber auch von anderen ionischen Colonien gingen neue Pflanzstädte aus; fo Thajos von Baros, 42) Samothrace, Berinthus und Bifanthe von Samos, 43) Eläus und Bhanagorea von Teos, 44) Lampfatus von Phocaa. 45) Den ionischen Colonien folgten bann bie borifchen, 46) theils auf ben Infeln Rreta, Melos, Thera, 47) Ralymna, Nijyros, Telos, Syme u. f. w., 48) theils namentlich an der Rafte Rariens, wo fie in der nach ihnen benannten Landschaft die Städte Ros, Anidos, Salitarnaffus. 49) und auf der benachbarten Insel Rhodus die Colonien Lindus, Jalysus und Ramirus 50) gründeten, welche zusammen die dorifde Begapolis oder Sechsftabte heißen. Gine weftliche Richtung an die Rufte des ionischen Meeres nahmen die Colonien Korinths, welches hier die Mutter von Anaktorium, 51) Am=

¢

bracia, 52) Apollonia, 53) Epidamnus, später Dyrrhachium, 54) u. f. w., namentlich aber von Korcyra 55) wurde, während die Megarenfer fich nach Often und Rorden mandten und an der Rufte von Thracien und Bithnien Aftatus. 56) Chalcedon, 57) Mesembria, 58) Selymbria 59) und besonders Byzantium 60) anlegten. Eben so bedeutend waren auch die dorischen Ansiede= lungen in Sicilien, namentlich Spratufa, 61) Megara Sybla 62) und Gela, 68) von denen aus wieder andere Colonien gegründet wurden, nämlich Kamarina von Sprakus, 64) Selinus von Megara 65) und Afragas ober Agrigentum von Gela. 66) Aus Do= riern (Lacedamoniern) und Achaern gemischte Colonien waren in Grofgriechenland Tarentum 67) und Kroton, 68) rein achäische aber Spharis 69) und Metapontum. 70) Als lokrische Colonien find Lotri, Epizephyrii 71) und Hipponium (später Bibs Balentia) 72) und als phocaische Elea oder Belia in Grokariechenland 73) und Maffilia in Gallien 74) zu nennen. — Nachdem wir fo Ramen und Lage aller bedeutenderen griechischen Bflangftabte kennen gelernt haben, 75) muß nun noch von ihrer Berfaffung und ihren Berhältniffen die Rede fein. Die ursprüng= liche Berfaffung der Colonien entsprach in der Regel der ihrer Mutterstadt, und da nun in der Zeit, wo die meiften Colonien ausgeführt wurden, die Mehrzahl der griechischen Städte eine monarchische ober oligarchische Regierungsform hatten, so wurde auch in den Colonien eine folche eingeführt, 76) und wenn die neuen Ankömmlinge, wie es hier und da der Kall war, bei oder bald nach ihrer Ansiedelung mit den Bewohnern des Landes. auf beren Grund und Boden fie fich niederließen, zu tampfen hatten, bilbete fich nach Befiegung derfelben in mehreren Colonien neben dem Bürgerthume auch ein Beriöfenverhältniß. 77) Run waren aber die Gegenden, in welchen die meiften Pflangftabte gegründet wurden, gewöhnlich Ruftenftriche und Infeln, ihrer Beschaffenheit nach weniger zum Ackerbau, der die Berrschaft von Oligarchen und Aristofraten beninftigt, als zu Induftrie, Sandel und Schifffahrt geeignet, in welchen Beschäftiaungen die Reime der Demokratie liegen, und so dürfen wir uns benn nicht wundern, wenn wir feben, daß in den Colonien weit früher, als in den Mutterftädten, die heftiaften Rämpfe amifchen bem Abel und bem Bolte entbrannten, 78) in

welchen gewöhnlich letteres den Sieg davontrug, so daß nun die ariftofratische Verfassung in eine demofratische verwandelt Diese Demokratie nahm aber auch zuweilen bei wachsendem Wohlstand der Bürger einen sehr zügellosen Charafter an, 79) was wieder in mehreren Colonien, wie Miletus, Naros, Samos, Spharis, Sprakufä, Gela u. f. w., das Auftreten von Thrannen zur Folge hatte; 80) wobei jedoch nicht zu verkennen ift, daß bei einigen Bflangftabten, namentlich Sprakus, diese Thrannenherrschaft gerade die glanzenoste Beriode ihrer Geichichte bilbete. Am glücklichsten waren unter ben bemofratisch verwalteten Colonien diejenigen daran, in benen burch eine Timokratie alle Rechte und Leiftungen der Bürger nach ihren Bermogensverhältniffen geordnet waren; und auch diese Berfaffungeform, die befonders für Städte mit einer gemischten Bepolferung die geeignetste war, finden wir in den griechischen Co-Lonien viel früher, als in ben Mutterftabten. Meiftens war bann ein Bürgerausschuß von tausend Mitgliedern, ber fich ftets aus der Claffe der Wohlhabenoften ergangte, im Befit ber höchften Staatsgewalt, und jeder Bürger, dem es gelang fich burch Industrie ober Sandel Bermögen zu erwerben, hatte die Aussicht, Mitglied dieses Ausschuffes zu werden. Wir finden diese Einrichtung namentlich in Rhegium, Aroton, Lokri, Agrigentum und Kolophon. 81) Wo freilich ein Verbot der Veräußerung von Befitthum einen erblichen Reichthum an einzelne Familien knüpfte, wie in Lokri, konnten leicht wieder Oligarchie und neue Rampfe amischen ihr und der Demokratie hervorgerufen werden. 82) Gewöhnlich trugen die Colonisten mit den Sitten der Mutterftadt auch deren angeerbte Gewohnheitsrechte und traditionell fortgepflanzten gesetlichen Ginrichtungen auf die neue Heimath über, 83) aber auch in dieser Beziehung über= flügelten die Colonien ihre Mutterstädte, indem fie eber, als biese, schriftliche Gesetze erhielten, wie Lesbos durch Bittatus, 84) Lotri burch Zalentus, 85) Ratana und andere ficilische Städte burch Charondas. 86) In Folge aller biefer Einrichtungen und ihrer gunftigen geographischen Lage gelangten benn auch, begunftigt burch den Umftand, daß an den Ruften des Mittel= meeres noch tein eroberndes Bolt haufte, das fie in ihrer Ent= wickelung ftorte, die meiften Colonien burch Industrie, Sandel

und Schifffahrt, in Sicilien und am Pontus auch durch blühenden Ackerbau, zu hohem Wohlstande, Größe und Macht, übertrasen auch in dieser Hinsicht ihre Mutterstädte oft bei Weitem und trugen nicht wenig dazu bei, dem griechischen Namen in der ganzen alten Welt Ansehen und Geltung zu verschaffen.

# Unmerkungen zum 23. Kapitel.

1) Bgl. Seneca Cons. ad Helv. 7.

- 2) Hierdurch unterscheiden sich die griechischen Colonistrungen wesentlich von den römischen, da es den Kömern bei Gründung ihrer vielen Colonien hauptsächlich darauf ankam, ihre Herrschaft in den eroberten Ländern auf die Dauer zu erhalten, nebenbei aber auch die Veteranen durch Grundbesitz zu belohnen oder das siberhandnehmende und die Hauptskabt gefährdende Proletariat aus ihr zu entsernen und durch Ländereien besiegter Völkerschaften zusrieden zu stellen.
  - 3) Ngl. Plat. Legg. IV. p. 708. b.

4) Ngl. Cic. Rep. II, 4.

5) Bgl. Serv. zu Berg. Aen. I, 12.

6) Bgl. Thuc. I, 34.

7) Schon bei den Alten selbst findet sich dieser Bergleich nicht selten. (Siehe Plat. Legg. VI. p. 754. Thuc. I, 38. Polyb. XII, 10, 3. Dion. Hal. III, 7. u. s. w.)

8) Bgl. Herod. VII, 150. VIII, 22. Thuc. I, 24. 25. 38.

V, 106. Juftin. XXXI, 8.

- 9) Herob. V, 42. Thuc. III, 92. Cic. de Div. I, 1. vgl. Strab. VI. p. 257.
- 10) Schol. zu Ariftib. p. 48. Etym. M. p. 694, 28. vgl. Herod. I, 146. Im Prhtaneum ober dem Regierungsgebäude brannte auf einem Altar fortwährend ein heiliges Feuer als Symbol der Heftia, der Schutzöttin des Haufes und Familienlebens. (Pollux I, 7. Pauf. V, 16, 5. Schol. zu Ariftid. p. 46. [wohl auch Theocr. XXI, 36.] Ovid. Fast. VI, 291. vgl. Pind. Nem. XI, 1. u. Corp. Inscr., Gr. II. p. 1060.)
- 11) Bgl. Strab. V. p. 215. u. Pauf. III, 23, 4. Auch wurde nicht felten der Gründer der Colonie als Heros verehrt. (Herod. VI, 38. [vgl. mit V, 47.] Thuc. V, 11. Diod. XI, 66. XX, 102.)

19) Thuc. I, 27. III, 92.

13) Liban. Argum. ju Demosth. de Chers. p. 88. R.

<sup>14</sup>) Die jährliche Besetzung bes höchsten Magistrats in Potibäa von Korinth aus (Thuc. I, 56.) und die des Oberpriesterthums durch den Mutterstaat (Schol. zu Thuc. I, 25. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 3415. u. Tac. Ann. II, 54.) müssen als Ausnahmefälle a Iten.

<sup>15</sup>) Bgl. Thuc. I, 24. 25. u. Diod. Exc. Vatic. X, 32. (p. 39.)

16) Bgl. 3. B. Polyb. II, 39. u. Plut. Timol. 24.

17) Fjorr. Paneg. §. 31. Diod. XII, 30. Paujan. V, 21, 1. Ariftib. Eleusin. p. 416. Schol. zu Ariftoph. Nub. 385.

18) Bgl. Müller Dorier I. S. 121.

19) Bgl. Eahel Doctr. num. IV. p. 276. u. Spanheim p. 568 ff.

20) Thuc. I, 24. vgl. Strab. VI. p. 264.

21) Bal. Thuc. I, 25. VI, 3. u. Henne Opusc. I. p. 326.

22) Bal. Schol. au Thuc. II. 27.

28) Wie es bei Kyzitos, Meffana, Rhegium, Metapontum, Byzantium und anderen der Fall war.

24) Vgl. Thuc. I, 12.

<sup>25)</sup> Herob. Vita Homeri 38. (nach welcher Stelle fie etwa in's Jahr 1140 v. Chr. fallen würden) Strab. XIII. p. 582. Pauf. III, 2, 1.

26) (Herod. I,) 151. Strab. XIII. p. 604. Eustath. zu Dion.

Ber. 536.

<sup>27</sup>) Herod. I, 149. vgl. Strab. XIII. p. 621 ff.

- 28) Šerob. I, 150. Pauf. VII, 5, 4. Plut. Qu. Symp. VI, 8, 1. (Strab. XIV. p. 634. ift wohl im Irrthume, wenn er Smyrna schon vor der Besitznahme durch die Aeolier von Ephesus aus gegründet werden läßt.)
- <sup>29)</sup> Thuc. IV, 103. Hier gründete sie nicht weniger als 32 Ortschaften (Demosth. Phil. III. §. 26. p. 117. Stob. Serm. VII, 65.), die später an Olhnthus einen Bereinigungspunkt sanden. (Thuc. I, 58. Xen. Hell. V, 2, 12. Polyb. IX, 28.)
- 30) Strab. V. p. 243. Thuc. VI, 4. Dion. Hal. VII, 3. Liv. VIII, 22. Bon Kumä gingen wieber Dicäarchia, später Puteoli genannt (Steph. Byz. p. 533. Liv. XXXIV, 45.) und Parthenope, bas spätere Reapolis (Strab. V. p. 246. Liv. VIII, 22. Plin. III, 5, 9.) aus. Rach Thuc. VI, 4. wurde selbst Zankle oder bas spätere Messana von Kumäern in Berbindung met anderen Chalcidensern gegründet (die auch die Gründer von Himera wurden: Thuc. VI, 5. bgl. Strab. VI. p. 272.), während Ephorus bei Schmu. 267. u. Strab. VI. p. 268. Ragier als seine Gründer nennt.
- 81) Diod. XIV, 40. vgl. Strab. VI. p. 257. Antig. Hist. mir.
  c. 1. Dion. Hal. fragm. XVII, 3. Doch waren die chalcid. Gran-

ber start mit Messeniern vermischt. (Strab. a. a. D. Bauf. VI. 23, 6.)

32) Thuc. VI, 3. Strab. VI. p. 267. Diob. XIV, 14. Bauf. VI, 13, 8. Narus (bas spätere Tauromenium) wurde wieder die Mutterstadt von Leontini, Ratana und Kallipolis, ja nach Ephorus felbst von Zankle ober Meffana. (Bgl. Rote 30.)

33) Herod. I, 142. Die mit dieser allgemeinen Annahme in Widerspruch stehende Ansicht von Curtius (die Jonier vor der ioni= schen Wanderung. Berlin 1855. und in der Griech. Gesch. I. S. 29 ff. ber 3. Aufl.) burfte fich schwerlich rechtfertigen laffen.

34) Plin. V, 29. §. 112. (wo einige Handsch. gar die Bahl 90 haben). Seneca Cons. ad Helv. 7. giebt nur 75 an. Bal.

auch Strab. XIV. p. 635. u. Athen. XII, 26. p. 523. e.

35) Bal. Strab. XVII. p. 802.

<sup>36</sup>) Strab. XII. p. 575. 586. vgl. mit XIV. p. 635. Aristid. p. 381 ff. Plin. V, 32, 40.

<sup>37</sup>) Xen. Anab. V, 9, 15. Strab. XII. p. 545. Diod. XIV.

31. (Polyb. IV, 56.)

38) Xen. Anab. IV, 8, 23. V, 3, 2. 5, 10. <sup>39</sup>) Strab. XIII. p. 590. Thuc. VIII, 61.

40) Strab. VII. p. 306. vgl. Herob. IV, 18. Dio Chryf. or. XXXVI. Corp. Inscr. Gr. II. p. 86 ff. u. Blin. IV, 12, 26.

41) Strab. VII. p. 310 ff.

42) Thuc. I, 104. Strab. X. p. 487.

43) Thuc. III, 3. Strab. X. p. 457. Paul. VII, 4, 3. Plut. Qu. Gr. 57. Schmn. 714. Steph. Byz. v. Βισάνθη.

44) Blut. Qu. Gr. 56. Schmn. 712. Spncell. p. 238. d. 45) Blut. de virt. mul. p. 255. Polyan. Strat. VIII, 37.

(Strab. XIII. p. 589. läßt Lampfatus von Milet aus gegrundet werben.)

- 46) Befonders der Megarenser und Korinther, während die Lacedamonier in Folge ihrer Abgeschloffenheit nur wenige Colonien gründeten.
- 47) Strab. XIV. p. 653. X. p. 488. Conon Narr. 47. He= rob. VII, 99.
- 48) Doch nahmen an der Gründung der Colonien auf Melos (Herod. VIII, 48. Thuc. V, 48.) und Thera auch Spartaner (Strab. X. p. 484. vgl. auch Pauf. III, 1, 7.), Achäer und Minner Theil. Von Thera aus wurde wieder Cyrene an der libnichen Rufte gegründet. (Herod. IV, 150 ff. Strab. X. p. 484. XVII. p. 837. vgl. Bind. Pyth. IV. Callim. H. in Apoll. 65. Dion. Ber. 213. u. Justin. XIII, 7.)
- 49) Ros wurde von Epidaurus (Herod. VII, 99. vgl. Tac. Ann. XII, 61.), Rnibos von Lacebamon (Berob. I, 174. vgl. Strab. XIV. p. 653.) und Lampfatus (Herod. VII, 99. vgl. Corp. Inscr. Gr. II. p. 448 ff.) von Trozen aus gegründet.

<sup>50</sup>) Conon Narr. 47. val. Diob. V, 59.

<sup>51</sup>) Thuc. I, 50. Strab. X. p. 452. Pauf. V, 23, 2.

- 52) Thuc. II, 80. VII, 57. Ariftot. Pol. V, 3. 6. Strab. X. p. 452. u. Bauj. a. a. O.
- 53) Thuc. I, 26. Strab. VII. p. 316. Pauf. V, 22, 3. vgl. Aristot. Pol. V, 3, 8. Aelian. V. Hist. XIII, 16. Plut. Sulla 27.
  - 54) Strab. VII. p. 316. Pauf. VI, 10, 2. Dio Caff. XLI, 49.
- 55) Timäus beim Schol. zu Apoll. Rhob. IV, 1216. Strab. VI. p. 269. Blut. Qu. Gr. 11.

<sup>56</sup>) Strab. XII. p. 563. Phot. Bibl. 224. p. 228. Bekk.

- <sup>57</sup>) Thuc. IV, 75. Strab. VII. p. 320. XII. p. 563. Polyb. IV, 44.
- 58) Strab. VII. p. 319. (Andere Angaben bei herod. VI, 33. u. Schmn. 741.)

<sup>59</sup>) Schmn. 414. (Strab. a. a. O.)

60) Herod. IV, 144. Strab. VII. p. 320. Bolyb. IV, 43 ff. Athen. XII, 32. p. 526. e. Tac. Ann. XII, 63.

61) Thuc. VI, 3.

- 62) Thuc. VI, 4. Strab. VI. p. 267. 269. Polyan. I, 27, 3.
- 63) Thuc. a. a. O. u. VII, 57. vgl. Herod. VII, 153. Athen. VII, 51. p. 297. f. Paul. VIII, 46, 2.

64) Thuc. VI, 5. Diob. XI, 76. Strab. VI. p. 272.

<sup>65)</sup> Thuc. VI, 4. VII, 57. vgl. Diod. XIII, 59.
 <sup>66)</sup> Thuc. VI, 4. Strab. VI. p. 272.

- 67) Plat. Legg. I. p. 637. b. Strab. VI. p. 278 ff. vgl. Dion. Hal. XVII, 1. 2. Pauf. X, 10, 6. Justin. III, 4.
- 68) Herod. VIII, 47. Polyb. II, 30. Schmn. 322. Bon Kroton aus wurden wieder Raulonia (Schmn. 317. vgl. Strab. VI. p. 261. u. Pauf. VI, 3, 5.), Pandofia (Schmn. 325.) u. Terina (Schmn. 304.) angelegt.
- 69) Ariftot. Pol. V, 2, 10. Sybaris gründete wieder Posibonia, später Baftum genannt. (Strab. V. p. 251. vgl. Athen. XIV, 31. p. 632.) Nach feiner Zerftörung durch die Krotoniaten grundeten an feiner Stelle die Athenienser ihre Colonie Thurii. (Diod. XII, 10 ff. Andocid. c. Alcib. §. 12.) Gine andere Colonie der Athenienser, die fich wenig an der Colonisation betheiligten, war Amphipolis. (Thuc. IV, 102. Isocr. Philipp. §. 5. Diod. XII, 32.)

<sup>70</sup>) Schmn. 326. Strab. VI. p. 264. Liv. XXV, 15.

<sup>71</sup>) Strab. VI. p. 259. vgl. Schmn. 316.

<sup>72</sup>) Strab. VI. p. 256.

<sup>73</sup>) Herob. I, 167. Strab. VI. p. 252.

- 74) Thuc. I, 13. Focr. Archid. §. 84. Pauf. X, 8, 4. Hor. Epod. 16, 17.
- 75) Das Grundungsjahr habe ich weggelaffen, da es bei vielen fehr fraglich ift und die Anfichten darüber fehr differiren. Rur bei wenigen, wie Sinope (782), Trapezus (756), Chaikus (750), Nagus

(736), Katana (730), Tarentum (708), Gela (688), Chalcebon (675), Byzantium (658), Himera (648), Amphipolis (437), Heratlea Trachiniä (426) läßt es sich mit Sicherheit bestimmen. Dieses von Spartanern gegründete Heratlea (Thuc. III, 92. Diod. XII, 59.) war übrigens die jüngste und letzte Colonie des freien Griechenslands.

<sup>76</sup>) Bgl. Herob. I, 147. III, 59. VI, 43. Strab. X. p. 447. .
Plut. Qu. Gr. c. 2. Nicol. Damasc. fragm. 53, 54. Barthen, c. 14.

<sup>77</sup>) Vgl. Strab. VI. p. 258. 263.

<sup>78</sup>) Bgl. Plat. Legg. I. p. 636. b. Athen. XII, 26. p. 523. f. Polhän. VIII, 35.

79) Wie in Sybaris (Diod. XII, 9.) und Kuma (Dion. Hal.

VII, 7. 8.)

- 80) In Miletus: Herod. I, 20 ff.; Naros: Herod. I, 61 ff. Ariftot. Pol. V, 5, 1.; Samos: Herod. III, 39. 44. Thuc. I, 13. III, 104. Polhän. I, 23, 2.; Sybaris: Herod. V, 44. Ariftot. Pol. V, 8, 4.; Syrafufä: Diod. XI, 67. XIII, 92 ff. Polhh. I, 8, 16. Jonar. VIII, 9. Eutrop. II, 19. u. f. w.; Gela: Herod. VII, 154 f.
- <sup>81</sup>) In Rhegium: Heracl. Pol. 25.; Kroton: Jamblich. Vit. Pythag. §. 45.; Lofri: Polhb. XII, 16.; Agrigentum: Diog. Laert. VIII, 66.; Kolophon: Athen. XII, 31. p. 526.

82) Ágl. Ariftot. Pol. V, 6, 7.

83) Vgl. Thuc. VI, 4.

84) Bgl. oben S. 193. Note 3.

85) Bgl. ebendas. Note 4. (wo noch Demosth. in Timocr. §. 139. p. 744. Plat. Legg. I. p. 638. Tim. p. 20. a. u. Aelian. V. Hist. II, 29. hinzugefügt werden können).

86) Bgl. ebendaf. Note 5.

## 24. Kapitel.

# Das Kalenderwesen.

[Jahreseintheilung. Schaltchklen und Schaltjahre. Tageseintheilung. Monate in Athen, Sparta, Böotien-und Delphi. Festkalenber.]

<sup></sup> ■ak die Zeitrechnung der Griechen nach Olympiaden er= folgte, beren jede vier Jahre umfaßte, ift meinen Lefern ichon bekannt; 1) und eben fo wiffen fie, daß die Jahre nicht durch Bahlen, sondern durch die Namen der oberften Magiftrate, in Athen der Archonten, in Sparta anfangs der Könige, dann ber Ephoren und in Argos der Herapriefterinnen bezeichnet murben. 2) In der Eintheilung des Jahres aber nach Monaten und Tagen, also im Kalenderwesen, herrschte in Griechenland die aröfite Berichiedenheit und Berwirrung, denn es hatte nicht nur faft jeder Staat andere Monatsnamen, sondern das Jahr fing auch in den einzelnen Staaten zu verschiedener Zeit an und eben so herrschten auch, da das griechische Mondjahr zur lebereinstimmung mit dem Sonnenjahre von Zeit zu Zeit Schalltage nöthig machte, verschiedene Schaltspfteme, fo daß auch die Bahl der Monatstage fich nicht in ganz Griechenland entsprechen Wir beginnen mit dem attischen Kalender, der bei allen Mängeln doch noch zwedmäßiger eingerichtet war, als in den andern griechischen Staaten. In Athen scheint das Jahr ursprünglich aus 360 Tagen in zwölf breißigtägigen Monaten bestanden zu haben, wie man wohl aus der Ginrichtung der 360 Gefchlechter schließen barf. 3) Solon aber, beffen Wirksam= keit auch hierin als epochemachend gelten kann, traf eine andere

Eintheilung des attischen Jahres, indem er auf Grund ber Berechnung, daß fich der Mondlauf in 291/2 Tage vollende. ftatt ber bisherigen gleichmäßigen Monatsbauer von breißig Tagen einen Wechsel von dreifig = und neunundzwanzigtägigen oder vollen (aligeig) und hohlen (xoiloi) Monaten einführte. fo daß das Rahr nun 354 Tage erhielt. Um nun diefes Mondiabr mit dem Sonnenjahre in Einklang zu bringen, wurde als Schaltenklus eine Trieteris festgesett, b. h. alle zwei Jahre ein Monat. der Boseideon, doppelt genommen 4) und der Schalt= monat hiek nun der zweite Boseideon (Ποσειδεών δεύτερος). 5) Jeder Monat gerfiel in drei gleiche Theile von gehn ober in den nur 29 Tage enthaltenden Monaten von neun Tagen. 6) Der erfte Tag des Monats wurde νουμηνία, 7) der letzte, an welchem die Conjunction des Mondes mit der Sonne erfolgte. Eva xai νέα genannt 8) und der Theil des letteren, der der Conjunction vorausging, zum vergangenen Monate, der Rest zum begonnenen Es fiel aber ber bürgerliche Monat mit dem natür-Lichen zusammen und man kannte in biesen Zeiten keinen Unterschied awischen beiden, ) fo daß die nämlichen Weste an benfelben Mondphafen und in berfelben Jahreszeit gefeiert werden Da nun aber diese Jahreseinrichtung Solon's doch teineswegs genügte und man balb die Nothwendigkeit einer Berbefferung fühlte, fo ftellte im Jahre 432 v. Chr. Meton einen neuen neunzehnjährigen Schaltchklus auf, der nicht nur in Athen, sondern bald auch fast im ganzen übrigen Griechen= land Eingang fand. Die Einschaltung fand mahrscheinlich nach bem dritten, fünften, achten, eilften, dreizehnten und fechszehnten Nahre ftatt, worauf bann noch ein Schaltighr ben ganzen Doch auch bei biefer Ginschaltungsperiode Chklus beichlok. blieb es nicht, sondern da nach etwa 100 Jahren doch wieder eine Differenz von ein paar Tagen eingetreten war, wurde im 3. 330 v. Chr. Kallippos, der Freund des Ariftoteles, der Schöpfer eines neuen fechsundsiebzigiährigen Cyklus, der hier und da eingeführt wurde. Der Tag war in 12 gleiche, durch die Sonnen= ober Wafferuhr (Klepsydra) 10) bestimmte Stunden eingetheilt; als fein Anfang aber wurde der Abend, das νυχθήμερον, angesehen. Nebrigens war nur im bürgerlichen Leben die Zeitbestimmung nach Monatstagen üblich; 11) in Staatsschriften bagegen wurde, wie die Inschriften zeigen, nach Brytanien 12) gerechnet. Der Anfang des attifchen Jahres fiel früher auf den Monat Gamelion (unfern Januar), später aber und zwar wahrscheinlich ichon feit Solon 18) auf den Hekatombäon (unsern Julius), also in die Zeit der Sommersonnenwende; der Anfang des Monats aber wechselte seit Metons Cuklus unter den Tagen vom 25. Juni bis jum 24. Juli unserer Zeitbestimmung, fo bag tein griechischer Monat genau einem ber unfrigen entspricht, sondern jeder ungefähr der letten Salfte des einen und der erften Sälfte des andern unserer Monate aleich kommt. spartanische Nahr begann mit der Gerbstnachtgleiche, das bootische mit der Wintersonnenwende. 3ch gebe nun eine Ueberficht der Monatsnamen 14) nach den drei bekannteften und vollftanbigften Syftemen der Athenienfer, Lacedamonier und Bootier in ihrer Reihenfolge und knüpfe' baran noch die erft burch neuerliche Ausgrabungen in Delphi und neu aufgefundene Inschriften vervollständigte Lifte der delbhischen Monate, ohne auf Orte außerhalb bes griechischen Festlandes einzugehen, für welche fich Monatsverzeichniffe aufftellen laffen, wie namentlich für Cyzitus, Sicilien (und Macedonien).

### Die attischen Monate waren folgende:

|     | Die attifagen Divitate waten f | otyciwc. |       |                          |
|-----|--------------------------------|----------|-------|--------------------------|
| 1)  | Hetatombaon (Εκατομβαιών),     | ungefähr | unfer | Juli. 15)                |
| 2)  | Metageitnion (Μεταγειτνιών),   | "        | ,,    | Auguft. 16)              |
| 3)  | Boedromion (Βοηδρομιών),       | "        | "     | September. 17)           |
| 4)  | Phanepsion (Πυανεψιών),        | "        | "     | October. 18)             |
| 5)  | Mämakterion (Μαιμακτηριών),    | ,,       | "     | November. 19)            |
| •   | Poseideon (Ποσειδεών),         | ,,,      |       | December. 20)            |
|     | Camelion (Γαμηλιών),           | "        |       | Januar. 21)              |
|     | Anthesterion (Ανθεστηριών),    | . "      | "     | Februar. <sup>22</sup> ) |
|     | Claphebolion (Ελαφηβολιών),    | ,,       |       | März. <sup>23</sup> )    |
|     | Munhchion (Movruziwn),         | "        | • • • | April. <sup>24</sup> )   |
|     | Thargelion (Θαργηλιών),        | "        | • •   | Mai. <sup>25</sup> )     |
| 12) | Skirophorion (Σκιφοφοφιών),    | ,,       | ,,    | Juni. <sup>26</sup> )    |
|     |                                |          |       |                          |

### Monate der Lacedamonier:

| 1) Herasios (Ἡράσιος),    | ungefähr unser October. 27) |
|---------------------------|-----------------------------|
| 2) Apelläos ('Απελλαίος), | " " November.               |
| 3) Diofthyos (Διόσθνος),  | " " December.               |
| 4) (Name unbekannt).      | •                           |

|                                   | 2.12 0.110,000                      | 209          |                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                                   | Cleufinios ('Elevovrios),           | ungefähr un  |                            |  |  |  |  |
|                                   | Geraftios (Γεράστιος),              | " "          | März. 28)                  |  |  |  |  |
|                                   | Artemisios ('Agremioros),           | ", "         | April. 29)                 |  |  |  |  |
|                                   | Delphinios (Ledginios),             | " "          | Mai.                       |  |  |  |  |
| 9)                                | Phliafios (Oliáosos),               | ,, ,,        | Juni. 80)                  |  |  |  |  |
|                                   | Hekatombeus (Exarombevs),           | ,, ,,        | Juli. 31)                  |  |  |  |  |
|                                   | Karneios (Kagreiog),                | " "          | August. 82)                |  |  |  |  |
| <b>12</b> )                       | Panamos (Πάναμος),                  | <i>"</i>     | September. 88)             |  |  |  |  |
| Monate der Böotier.               |                                     |              |                            |  |  |  |  |
|                                   | Butatios (Bornários),               | ungefähr unf | er Januar. <sup>34</sup> ) |  |  |  |  |
|                                   | Hermäos ('Equaios),                 | ,, ,,        | Februar. <sup>85</sup> )   |  |  |  |  |
|                                   | Proftaterios (Προστατήριος),        | ,, ,,        | März. <sup>36</sup> )      |  |  |  |  |
|                                   | (Name unbekannt).                   |              |                            |  |  |  |  |
|                                   | Theiluthios (Oeilov'Iios),          | ,, ,,        | Mai. <sup>37</sup> )       |  |  |  |  |
|                                   | (unbekannt).                        |              |                            |  |  |  |  |
|                                   | (unbekannt).                        |              | ,                          |  |  |  |  |
|                                   | <b>Şippodromio</b> ŝ ( Ίπποδοόμιος) | , ,,         | Auguft. 38)                |  |  |  |  |
|                                   | Panamos (Πάναμος),                  | ,, ,,        | September. 39)             |  |  |  |  |
|                                   | (unbekannt).                        |              |                            |  |  |  |  |
|                                   | Damatrios (Δαμάτριος),              | ,, ,,        | November. 40)              |  |  |  |  |
| <b>12</b> )                       | Alastomenios (Alalnomérios),        | ,, ,,        | December. 41)              |  |  |  |  |
| Die delphischen Monate waren: 42) |                                     |              |                            |  |  |  |  |
| 1)                                | Bukatios (Bounátios),               | ungefähr unf | er September. 48)          |  |  |  |  |
| 2)                                | Heraos ('Heaios),                   | " "          | October. 44)               |  |  |  |  |
| 3)                                | Upelläos ('Απελλαίος),              | ,, ,,        | November. 45)              |  |  |  |  |
|                                   | (unbekannt).                        |              | •                          |  |  |  |  |
| 5)                                | Dadophorios (Δαδοφόριος),           | ,, ,,        | Januar. 46)                |  |  |  |  |
| 6)                                | Poitropios (Ποιτρόπιος),            | . ,, ,,      | Februar. 47)               |  |  |  |  |
| 7)                                | Bysios (Bύσιος),                    | , , ,        | März. <sup>48</sup> )      |  |  |  |  |
| 8)                                | Artemisios ('Agremiorog),           | , ,          | April. 49)                 |  |  |  |  |
| 9)                                | Heratleios ('Heándelog),            | ,, ,,        | Mai. <sup>50</sup> )       |  |  |  |  |
| 10)                               | Boathoos (Boadóos),                 | ,, ,,        | Juni. 51)                  |  |  |  |  |
|                                   | Jlaos ('Idaios),                    | <b>".</b> "  | Juli. 52)                  |  |  |  |  |
| 12)                               | Theorenios (Oeozévios),             | . " "        | August. 53)                |  |  |  |  |

Die Namen der Monate find ficher, doch nicht die dem Bukatios. Boathoos und Näos angewiesene Stelle.

Eine Untersuchung über die Entstehung dieser Monatsnamen, so wie über den Grund, weshalb verschiedene Staaten im Gebrauche mehrerer derselben übereinstimmen, würde mich hier zu weit führen. <sup>54</sup>) Dafür stelle ich, da zu einem wirklichen Kalender auch eine Angabe der Festtage gehört, noch einen Festkalender der Athenienser zusammen. <sup>56</sup>)

### 1. Sekatombaon.

Fefte in Athen.

Feste außerhalb Athens.

Am 7. Konnideia.

8. Theseia. 56)

11—15. Olympische Spiele. 57)

12. **A**ronia. 58)

12. Sommer=Nemea. 59)

14. Rleine Panathenäen. 60)

16. Metötia ob. Synötia. 61)

25 ff. Große Panathenden. 62)

An unbekannten Tagen.

Hetatombäa. 63)

Sommer-Isthmia. 65)

Androgeonia. 64)

Hyakynthia <sup>66</sup>) Symnopädiä <sup>67</sup>) in Sparta. Heräa in Argos. <sup>68</sup>)

### 2. Metageitnion.

7. Karneia in Sparta. 69)

Un unbekannten Tagen.

Metageitnia. 70)

Vielleicht auch die Aeora

oder Aletis. 71)

### 3. Boedromion.

Am 6. Marathonia. 72)

12. Charifteria. 78)

15—23. Große Eleufinia. 74)

An unbekannten Tagen.

Aglauria oder Agraulia. 75) Pythische Spiele. 78)

Feft des Pan. 76)

Boedromia. 77)

### 4. Phanepfion.

Wefte in Athen.

Fefte außerhalb Athens.

Am 7. Phanepfia und Oschophoria. 79)

8. Theseia. 80)

14—18. Thesmophoria. 81)

30. Chalteia. 82)

An unbekannten Tagen.

Apaturia. 83) Broërofia. 84)

5. Mämakterion.

Mämakteria an einem unbekannten Tage. 85)

6. Pofeibeon.

Am 6. Rleine Dionyfia. 86)

An unbekannten Tagen.

Poseidia oder Poseido= nia. 87)

Haloa. 88)

7. Samelion.

12. Winter = Nemea. 89)

An unbekannten Tagen.

Gamelia. 90)

Lenga. 91)

8. Anthefterion.

Am 1. Hydrophoria. 92)

11—13. Anthesteria. 98)

An unbekannten Tagen.

Rleine Eleufinia. 94)

Diafia. 95)

9. Claphebolion.

Am 8. Asklepieia. 96).

9. Städtische oder große

Dionyfia. 97)

Pandia, gleich nachher. 98)

### 10. Munychion.

Refte in Athen.

Fefte außerhalb Athens.

Am 6. Delphinia. 99)

16. Munychia. 100)

An unbefannten Tagen. Adonia. 101) Apbernefia. 102)

Frühlings=Ifthmia. 108)

#### Thargelion. 11.

Am 6. 7. Thargelia. 104) 19. Rallynteria. 106)

7. Daphnephoria in Theba. 105)

20. Bendideia. 107)

25. Plynteria. 108)

An einem unbekannten Tage. Rleine Delia. 109)

### 12. Stirophorion.

Am 12. Stirophoria. 110)

14. Diipolia oder Buphbnia. 111)

28. Herakleia. 112)

An einem unbekannten Tage. Arrephoria. 118)

# Unmerkungen zum 24. Kapitel.

1) Bal. Band 4. S. 341.

2) Bgl. oben S. 137. 136. 127.

5) Vgl. auch Plin. XXXIV, 6, 12.

4) Vgl. die etwas verworrene Rechnung bei Herod. I, 32.

<sup>5</sup>) **Bgl.** Corp. Inscr. Gr. I. n. 270.

6) Die ersten 10 Tage hießen μηνὸς ἀρχομένου ober ἰσταμένου, bie zweiten 10 ἐπὶ δέκα ober μηνὸς μεσσοῦντος, bie britten πρώτη, δευτέρα, τρίτη u. s. w. ἐπὶ εἰκάδι, in ber Regel aber wurden die Tage vom dreißigsten an rudwärts gezählt, δεκάτη, ἐννάτη, ὀγδάη u. s. w. mit dem Zusake μηνὸς φθίνοντος, παυσμένου, λήγοντος, ἀπίοντος. (Pollux I, 63. vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1129.)

7) Plut. Solon 25. vgl. Geminus Isag. 6.

8) Plut. ibid. u. Diog. Laert. I, 25. Bgl. Aristoph. Nub. 1179.

<sup>9</sup>) Erst in der spätern römischen Zeit, wo auch in Griechenland der julianische Kalender eingesührt wurde, änderte sich die Sache. (Bgl. Geminus Isag. 6.) Es kam dadurch allerdings größere Consequenz in die verschiedenen Zeitrechnungen, da nun aber auch die Abweichungen, die aus der bisherigen Verschiedenheit der Schaltenklen hervorgingen, sixirt wurden, ward jest auch die frühere Uebereinstimmung correspondirender Monate sür immer aufgehoben. Aus den Mondmonaten wurden wahrscheinlich nun Sonnenmonate.

10) Bgl. Band 4. S. 4.

11) Bgl. z. B. Aristoph. Nub. 1179.

12) Bgl. oben S. 121.

18) Wenigstens bereits Ol. 72, 3. oder 490 v. Chr., wie sich aus Inschr. beweisen läßt. Bgl. Böch vor dem Lectionskatalog der Berl. Univer. Oftern 1816.

14) Bgl. R. F. Hermann Ueber griech. Monatskunde u. f. w.

in b. Abhandlungen ber Ron. Gefellich. b. Wiffensch. ju Göttingen 1845. **S.** 123—158.

15) Aristot. H. anim. V, 11. Etym. M. p. 321. Bekkeri Anecd. p. 247.

16) Plut. de exil. c. 6. vgl. Schol. zu Thuc. II, 15.

17) Bal. Blut. Thes. 27. u. Etym. M. p. 204.

18) Bollux VI, 61. Harpocr. p. 259. Euftath. zu hom. II. II. 552. XIII, 589. XXII, 495.

19) Harpocr. p. 191. val. Epiphan. de haer. LI, 24. p. 446.

20) Blut. Caes. 37.

21) Heinch. T. I. p. 798. vgl. Plut. Praec. conj. c. 27.

22) Etym. M. p. 109. Joseph. Ant. XIV, 10. 23. Macrob. Sat. I, 12.

28) Thuc. V, 19. (Plut. de virt. mul. c. 2.) Bekkeri Anecd.

p. 249.

- 24) Harpocr. s. v. Moυνιχιών. Euftath. zu Hom. II. p. 1165.
- 25) Dion. Hal. I, 63. Blut. Timol. 27. Etym. M. p. 443. Bekkeri Anecd. p. 263.

26) Plut. Ages. 28. Schol. zu Ariftoph. Eccl. 18.

27) Bal. Hefych. T. I. p. 1650.

28) Bal. Thuc. IV, 119.

29) Thuc. V, 19.

80) Steph. Byg. s. v. Oliovs. Bgl. Hefych. T. II. p. 1514.

<sup>81</sup>) Helych. T. I. p. 1126. <sup>82</sup>) Thuc. V, 54.

- 38) Dag ber Απελλαίος, Διόσθυος, Έλευσίνιος, Δελφίνιος und Návouoc, die an andern Orten vorkommen, auch spartanische Monate waren, beruht nur auf Bermuthung.
  - 34) Plut. Pelop. 25. Proclus zu Hefiod. O. et D. 502.

85) Proclus a. a. D. Hefych. T. II. p. 466. 86) Blut. Qu. Symp. III, 7, 1. VIII, 10, 3.

37) Bal. Bödh im Corp. Inscr. Gr. I. p. 733.

38) Blut. Camill. 19. vgl. mit Ages. 28.

39) Plut. Camill. 19. Callimach. Epigr. 48.

40) Blut. de Is. et Osir. 69.

41) Blut. Aristid. 21.

- 42) Bal. über fie besonders Curtius Anecdota Delphica. Berol. 1843. 4. u. Sermann de anno Delphico. (Brogramm.) Gotting. 1844. 4.
- 48) Corp. Inscr. Gr. n. 1688. 1702. 1703. Curtius n. 7. 11. 80. u. Hermann in b. angef. Abhandl. p. 15 ff.
- 44) Inschr. bei Curtius n. 27. Im Corp. Inscr. n. 1706. 'Ηράπιος. Die ihm angewiesene Stelle ist nicht ganz sicher.
- 45) Infchr. im Corp. Inscr. n. 1705. u. bei Curtius n. **18**. **23**.

46) Inschr. bei Curtius n. 2. 13. 29. 37. e.

<sup>47</sup>) Juscht. im Corp. Inser. n. 1709. (wo er Αποτρόπιος heißt) u. bei Curtius n. 12. 15. 20. 22. 35. 37. a.

48) Plut. Qu. Gr. 9. Corp. Inscr. n. 1688. 1704.

49) Bgl. Corp. Inscr. n. 2954.

<sup>50</sup>) Corp. Inscr. n. 1699. 1707. Curtius n. 3. 8. 9. 17. 33.

<sup>51</sup>) Curtius n. 16. 19. 26. vgl. Hermann p. 15.

 $^{52}$ ) Corp. Inscr. 1708. 1710. Curtius 4. 6. 21. 32. (wo fich auch die Formen Iliaios und Eilaios finden). Bgl. Hermann p. 15.

<sup>58</sup>) Corp. Inscr. 1700. Curtius n. 5. 10. 14. 24. 25. 28.

31. 34. 37. b. c. d.

54) Bgl. darüber Hermann's angef. Abhandl. S. 51 ff.

- 55) Schon Meton soll einen Kalender gegeben haben, worin auch die Fest = und Opsertage verzeichnet waren. Bgl. Jdeler Chron. I. S. 313. 314. 322.
- 56) Die Korrideia waren eine Vorseier der Θήσεια, welche zu Ehren des Theseus, der an diesem Tage nach Athen gekommen sein sollte (Plut. Thes. 12.), mit öffentlichen Spielen geseiert wurden. (Bgl. Gellius XV, 20.) Das Hauptsest des Theseus siel allerdings in den Monat Phanepsion, da aber überhaupt der achte Tag eines jeden Monats dem Theseus geheiligt war (Schol. zu Aristoph. Plut. 1127.), scheinen auch jeden Monat dergleichen Feste geseiert worden zu sein.

<sup>57</sup>) Bgl. Band 4. S. 341.

<sup>58</sup>) Zu Ehren bes Kronos (Saturnus). Bgl. Schol. zu Arisftoph. Nub. 397. Suid. u. Hespich. v. Keoria.

<sup>59</sup>) Vgl. Band 4. S. 354.

- 60) Bgl. oben S. 76.
- 61) Μετοίκια (Plut. Thes. 24.) oder Συνοίκια (Thuc. II, 15.), ein Fest zum Andenken an die durch Theseus ersolgte Vereinigung der zwölf Gemeinden zu einem attischen Gesammtstaate.

62) Val. oben S. 74 ff.

- 68) Zu Ehren des Apollo. (Etym. M. p. 321.) Bgl. auch Strab. VIII. p. 362., wo von Hekatombäen in Sparta die Rede ist.
- 64) Ανδρογεώνια, zum Andenken an Androgeos, den Sohn des Minos. (Helych, s. v. έπ' Εύρυγύη. Bgl. Plut. Thes. 15. 16.)
  - 65) Bgl. Band 4. S. 353.
  - 66) Bgl. oben S. 84.
  - 67) Bgl. oben S. 85.
  - 68) Bgl. oben S. 86.
  - 69) Bgl. oben S. 85.
  - 70) Plut. de exilio 6. vgl. Schol. zu Thuc. II, 15.
  - 71) Bgl. oben S. 81.
- 72) Zur Feier bes Andenkens an die an diesem Tage vorgefallene Schlacht bei Marathon. (Bgl. Blut. Camill. 19.)

78) Χαριστήρια, ein Danksett für die Besteiung Athens von der Herrschaft der 80 Tyrannen durch Thrasphul, der an diesem Tage von Phyle nach Athen zurückgekehrt war. (Rgl. Plut. de glor. Athen. 8.)

74) Bgl. oben G. 23.

- 75) Zum Anbenken an den Opfertod der Aglauros oder Agraulos, einer Tochter des Cekrops, die sich, als das Orakel den freiwilligen Tod eines Atheniensers verlangte, von der Akropolis herabskürzte. (Hespich. s. v. Δγλανφος. Philochor. p. 18. Siedelis, Plut. Alcid. 15. Bgl. auch Porphyr. de abstin. II, 54. über ein gleiches Fest auf Cypern.)
- <sup>76</sup>) Πανὸς ἑορτή, welches angeblich auf ausbrückliches Berlangen des Gottes alljährlich mit Opfern und Fackelläufen geseiert wurde. (Herod. VI, 105.)

17) Fu Chren des Zeus und Apollo. (Harpocr. u. Suid. s. v. Βοηδρόμια. Bgl. Callim. H. in Apoll. 69. u. Plut. Thes. 27.

<sup>78</sup>) Ägl. Band 4. S. 351. <sup>79</sup>) Bal. oben S. 80. u. 82.

80) Zum Andenken an die Rücklehr des Theseus aus Kreta. (Blut. Thes. 36. vgl. mit c. 22.) Uebrigens val. oben Rote 56.

81) Bgl. oben S. 76.

 $^{88})$   $\overset{88}{X}$ alxe $\tilde{\iota}\alpha$ , ein sehr altes Fest, früher  $\overset{\prime}{A}$   $\Im\eta\nu\alpha\tilde{\iota}\alpha$  und  $\Pi\dot{\alpha}\nu$ - $\delta\eta\mu\sigma_{0}$  benannt (Suid. s. v.  $\chi\alpha l \chi\epsilon\tilde{\iota}\alpha$ ) und wahrscheinlich der Athene und dem Hephästos (Bulkan) als Ersindern und Vorstehern aller mechanischen Künste vom ganzen Volke geseiert, später aber nur noch von den Metallarbeitern wohl nur zu Ehren des Hephästos begangen. (Harpocr. s. v.  $\chi\alpha l \chi\epsilon\tilde{\iota}\alpha$  u. Pollug VII, 105.)

83) Bgl. oben S. 81.

- 84) Ein Saatsest zu Ehren der Demeter (Ceres) Proerosia. (Harpocr., Helych. u. Suid. s. v.  $\Pi \rho o \eta \rho \acute{o} \sigma \iota \alpha$ , Letzterer auch s. v.  $E \iota \rho e \sigma \iota \acute{\omega} \iota \eta$ .)
- 85) Μαιμακτήρια, ein Fest, das man dem Zeus Mämaktes (d. h. dem Tobenden, Stürmenden: vgl. Harpocr. u. Suid. s. v. μαιμάσσει) seierte, um Berschonung mit Stürmen zu erslehen. (Harpocr. s. v. Μαιμακτηριών.)

86) Bgl. oben S. 77.

- <sup>87</sup>) Ποσείδια, Ποσειδώνια, zu Ehren des Poseidon (Reptun). Bgl. Hespth. s. v. Ποσείδια u. Athen. XIII, 59. p. 590. f.
- 88)  $A\lambda\tilde{\omega}\alpha$ , das Erntedankfest zu Ehren der Demeter und des Diomysos. (Harpocr. s. v.  $A\lambda\tilde{\omega}\alpha$ . Demosth, in Never. §. 116. p. 1385. Eustath, zu Hom. Il. X. p. 772.)

89) Val. Band 4. S. 354.

90) Wahrscheinlich der Hera (Juno) als Cheftifterin geseiert. (Bgl. Hespid. T. I. p. 798.)

91) Bgl. oben G. 77.

92) Ein Trauerfest jum Andenten Derer, Die einft bei einer

großen Ueberschwemmung umgekommen waren. (Hespich. u. Etym. M. s. v. Ύδροφόρια.)

98) Bgl. oben S. 78.
94) Bgl. oben S. 72.

- <sup>95</sup>) Διάσια, zu Ehren bes Zeus Meilichios (bes Gnäbigen). Bgl. Thuc. I, 126. u. Schol. zu Aristoph. Nub. 407. 862. Es war damit ein Jahrmarkt verbunden. (Aristoph. Nub. 407. Plut. Phoc. 49.)
- <sup>96</sup>) Ασκληπιεία, ein Fest zu Ehren bes Aestulap, bas auch in anbern Städten Griechenlands, namentlich aber in Epidaurus geseiert wurde. (Plat. Ion c. 1. p. 530.)

97) Siehe oben S. 79.

- 98) Demosth, in Mid. §. 9. p. 517. Es wurde wohl zu Ehren des Zeus (vgl. Pollux I, 37. u. Etym. M. s. v. Πάνδια), nach Andern aber (Ulpian. zu Demosth. l. l. p. 320. Paris.) der Mondgöttin geseiert:
- 99) Δελφίνια, zu Ehren des Apollo Delphinios (Pauf. I, 19. Polluz VIII, 119.). Auch auf Aegina wurde es geseiert. (Schol. zu Pind. Olymp. VI, 156. u. VIII, 28.)
- 100) Zu Chren der Artemis (Diana) Munychia am Bollmonds= tage gefeiert. (Plut. de glor. Athen. 7. Suidas T. I. p. 182.)
- 101) Αδώνια ober Αδώνεια (Suid. u. Etym. M. h. v.), ein besonders von Frauen begangenes Feft jur Erinnerung an den von Aphrodite (Benus) betrauerten Tod bes Adonis. Die Feier begann mit dem Berschwinden des Abonis (ἀφανισμός), worauf das Suchen beffelben (ζήτησις) folgte, beffen Bilb in ben fogenannten Abonisgartchen (Αδώνιδος κήποι) verstedt war (Schol. zu Theocr. XV, 112. Suid. u. Befnch. h. v.), d. h. in Befagen, worein als Sinnbild des schnell hinwelkenden Lebens allerlei rasch keimende, aber auch bald wieder absterbende Pflanzen gefäet (Plat. Phaedr. p. 276.) und die an den Hausthuren (Plut. Nic. 13.) und in den Borhöfen ber Abonistempel (Philoftr. Vit. Apoll. VII, 32. Sanchon. p. 22.) aufgestellt waren. Dem Auffinden des Bildes (evgeoig) folgte die Tobtenfeier mit ben gewöhnlichen Leichenceremonien, Berraufen ber Haare, Zerschlagen der Bruft, Trauergefängen u. f. w. Das Bilb ward in einen Sarg gelegt, im Tempel ausgestellt und bann beftattet, womit die Trauer endigte und einem ausgelaffenen Freudenfeste Plat machte. Ueberhaupt vgl. Theocr. Id. XV. v. 84. 127. 134. 136 ff.
- $\dot{K}$ υβερνήσια, ein Fest zum Andenken an Nausithous und Phäax, die Steuermänner ( $x\nu$ βερνήται) des Theseus auf der Fahrt nach Areta. (Plut. Thes. 17.)
  - <sup>103</sup>) Bgl. Band 4. S. 353.
  - 104) Siehe oben S. 82.
  - 105) Bgl. oben S. 88.
  - 106) Kallurtizeia, blos im Etym. M. h. v. erwähnt.

107) Berdidera, Berdidsa, ein aus Thracien nach Athen verpflanztes Fest zu Ehren der thracischen Söttin Bendis oder der griech. Artemis, das im Piräeus mit einem seierlichen Auszuge (an welchem die in Athen anwesenden Thracier Theil nahmen), einem Facklrennen und einer Nachtseier begangen wurde. (Plat. Rep. I. p. 854. Procl. zu Timäus p. 27. Corp. Inscr. Gr. I. n. 157. Bgl. Xen. Hell. II, 4, 8.)

108) Bgl. oben S. 83.

109) Δήλια, ein Fest zu Ehren des Apollo, zugleich aber auch der Leto (Latona) und Artemis. Das mit Wettkämpsen im Ringen und musischen Künsten verbundene Hauptsest wurde in Delos selbst geseiert (Hom. H. in Apoll. 147 ff. Callim. H. in Del. 307 ff. Thuc. III, 104.), kleine Delia aber auch in Athen (Bollux VIII, 107.).

110) Bal. oben S. 83.

111) Διϊπόλια (Διπόλια, Δειπόλεια), ein uraltes Fest, bas zu Shren des Zeus als Beschützers der Stadt auf der Aropolis gefeiert wurde und auch Βουφόνια hieß, weil an ihm ein Stier geschlachtet wurde. (Schol. zu Aristoph. Nud. 981. Aelian. V. Hist. VIII, 3. Paus. I, 28, 11. Porphyr. de abstin. II, 20. Helych. u. Suid. s. v. Διϊπόλια.) Es waren damit seltsame Gedräuche derbunden. Opserkuchen wurden auf eine eherne Tasel gelegt und eine Anzahl außerlesener Ochsen darum getrieben, derzenige Ochse aber, der zuerst einen Kuchen fraß, wurde getödtet. Es waren dabei drei bestimmte Familien beschäftigt. Der, welcher den Ochsen erschlagen hatte, mußte zum Schein entsliehen und über das zurückagelassene Beil wurde Gericht gehalten.

112) Heandera, zu Ehren bes hertules aller fünf Jahre im

Piraeus gefeiert. Pollug VIII, 107.

113) Αρρηφόρια, eine mysteribse Borfeier ber Stirophorien, oben S. 83. beschrieben. — Bon vielen andern Festen ist nicht einmal ber Monat bekannt, in welchem sie geseiert wurden.

# Register.

άκατοι γῆες 262.

**A**.

Aberglaube 58. Abgaben in Athen 149. Abstimmung in ber Boltsverfamm= lung 119. Abstimmung in ber Beliaa ober bem Volksgerichte 189. Achaifcher Bund 159. 163. Adaja, Staatsverfaffung 128. Abler (gur Rechten ober Linken) bei der Divination 62. Abmiralichiff 266. Abonia, Feft 297. ädurov der Tempel 30. Aegium, Hauptstadt bes achäischen Bunbes 160. Aeora (αὶώρα), Fest 81. 100. αλῶραι 39. Aegikorenser (adyixogeis) in Athen 114. Aedfulaptempel mit Traumorafeln 49. Metolijder Bund 158. αγάλματα 30. άγαθοεργοί 227. αγευστος θυσία 41. άγύρται 70. Aglauria, Feft 290. 296. Aglauros (Athene) 83. Agoranomen (ayopavóuoi) in Athen 125. 148. Agrionien (άγριώνια), Fest 87. 104.

Atarnanen (ihr Seherblid) 51.

άχοντισταί 224. Alalfomenios, Monat 289. Metis (&lntis), Fest 81. 100. Allerheiligstes der Tempel 30. Altäre 6. 29. Altarift (ἐπιβώμιος) 22. Alteretlaffen in Bezug auf ben Ariege= bienft 226. Ammenfest (τιθηνίδια) 86. 104. Ammonium, Orafel bafelbft 54. Amphiktyonien 210. Amphiffa von den Amphitthonen gerftört 212. Amulete 59. 69. άνάχρισις 186. ανακτόριον ber Tempel 30. ἀνάρρυσις, ein Tag der Apaturien 81. ἀνάστατος ἄρτος 102. ἀναθήματα 13. 31. Androgeonia, Fest 295. Anter 264. 271. avodos, ein Tag der Thesmopho= rien 76. Anthela, Berjammlungsort ber Amphittyonen 211. Anthesterien (avdeornoia), Dionnios= fest 78. Anthesterion, Monat 22, 78, 288. άντιγραμματεύς 144. άντιγραφή 186. 'Απαρχτίας, Wind 272.



Apaturien 81. Aπηλιώτης, Winb 278. Apellaos, Monat 288. 289. άψαμιῶται 155. αποβάται (Reitfünftler) 93. Apofleten (anoxintoi) bes ätolischen Bunbes 158. Apobetten (anodexrai) in Athen 125. Apollonifche Refte 82. 85. Oratel 55. äπυρα (Opfer ohne Feuer) 36. άρχαι κληρωται μ. χειροτονηταί 147.

Archeion (apreiov) in Sparta 109. Archonten 112, 137, 153, 181. Archon Bafileus 137. 187. Eponymos 137.

άυχων του σκεοφορικου 231. Areopag 179. 200.

gerichtliche Berhandlungen in ihm 187.

Argabenser (ἀργάδεις) in Athen 114. Aργεσιής, Wind 273. Arfabien, Staatsverfaffung 129. Arrephoren (ἀρρηψόροι) 10. 102. Arrephoria, Feft 298. Artemisios, Monat 289. Arthnen (ἀρτῦναι) 127. 151. Michenaltare 29. Matlebieia, Feft 297. Aftynomen (αστυνόμοι) in Athen 125. 148.

Athene Polias 83. Athen's Staatsverfaffung 112. Athlotheten 75. Augen ber Schiffe 262. 270. Ausgaben bes athen. Staats 150. αὐτοσχεδίαι ἐσχάραι 29.

βάσανος, Tortur ber Sflaben 187. Βασιλεύς (Archon) 34. Βασίλισσα 34. 79. βασκανία 69. Baudredner 59. 69. Beden, eherne, ju Dobona 65. Befreiung vom Rriegsbienfte in Athen 237.

Begeifterung (Etftaje) 48. Bebegung, Befprechung 59. 69. Belagerung 236. 244. Belagerungetrahn 246. Belagerungezuftanb 243. Benbibeia, Fest 298. Beute, ihre Bertheilung 226. Bewaffnung 228. 238. Bibeer (βίδεοι) in Sparta 110. 136. Blid, bofer 69. Blumen: und Frühlingefeft 78. Boathood, Monat 289. Böotarchen 130. Bootifcher Städtebund 154. Boedromia, Fest 290. 296. Boebromion, Monat 23. 288. Bogenichüten 224. 228. Bohnen, bei Abstimmungen gebraucht 123. 130. βωμοί 6. 29. Bogeas, der Nordwind 272. Breichen, Breichichildfrote 245. βρέτεα 30. Brüberichaften, religiofe 3. Bruftpanger 228. Bürgerrecht in Athen 113. Butatios, Monat 289. βουλή, hoher Rath in Athen 120. bes achaifchen Bunbes 161. 166. βουλευτήριον, Sigungelotal ber βουλή 121. 144. Bunbegrath bes atolifchen Bunbes 158. Bunbesrath bes achaischen Bunbes 161. Buphonia, Fest 298. Buftrophedonichrift 171.

#### C.

Byfios, Monat 289.

Cenfus in Athen 115. Chalteia, Feft 296. Charifteria, Fest 296. Charondas, Gejeggeber 168. Cheirotonie (χειροτονία) bei ber Ab= ftimmung 118.

γελώνη διορυχτίς 245. χηνίσκος 270. Xóec, ein Tag ber Anthesterien 78. χρηματίζειν 142. χρησμοί 63. Chthonia, Fest 87. Χύτροι, ein Tag der Anthesterien 79. Χύτρους θεωρείν 98. Cirrha (Strafgericht ber Amphikthonen über fie) 212. 219. Colonifirung 274. 278. Colonien, aoliiche 276. ionifche 277. borifche 277. lofrifche u. f. w. 278. Cultus 1. Cultusbeamte 11. 30. Dadophorios, Monat 289. δαδούγος 21, 34. 43. Daebala, Weft 88. Damatriss, Monat 289. Sauosla ber spartan. Rönige 230. Daphnephorien (δαφνηφόρια), Fest 88. 105. δεισιδαιμονία 68. Dekatarchen ber Reiterei 240. δεχατεύειν 31. Delia, Feft 298. Delos, Amphiftyonie 210. 217. Delphinia, Feft 297. Delphinios, Monat 289. Delphi, Orakel daselbst 55. Amphiktyonie dafelbft 211. Demen in Athen 115. 130. Demarchen (δήμαργοι) 116. δημοποίητοι 137. Demiurgen (δημιουργοί) 112. 137. bes achaifchen Bunbes 161. δημόχοινος, δημόσιος 201. δεσμοφύλακες 200. Diateten (διαιτηταί) 181. 202. Diafia, Fest 297. Dienftlifte 224. Dienftzeit bes Militars 226. 237.

Diipolia, Feft 298.

Sixai (Privatklagen) 185. Ditafterien bes Boltsgerichts 182. δικαστικόν 204. διωμοσία 205. Dionyfien, die landlichen 77. die ftädtischen 79. bie orgiaftischen 80. an verschiebenen Orten 99. Dionyjos Lenaos 77. Diofthpos, Monat 289. διφθέρα ber Schleuberer 228. Disciplin beim Beere 242. Divination 48. Dodona, Orakel bajelbst 54. Δωδωναίον χαλκείον 65. δοχιμασία ber Briefter 11. δορπία, ein Tag der Apaturien 81. 100. δορυδρέπανον 264. Drakon, feine Gesete 169. δρώμενα, τά, Cultusgebrauche 19. €. Gilfmanner (of Erdexa) 180. Einfünfte bes athen. Staats 149. Einnehmer 125. είσφοραί (Staatseinnahmen) 150. ξχχλησία (Bolksversammlung) Sparta 111. in Athen 117. νόμιμος, χυρία, σύγκλητος 141. ξχχλησιαστιχός μισθός 142. ξαφυλλοφόρησις 145. Etstafe 48. Claphebolion, Monat 79. 288. Eleufinien 21. Eleufinios, Monat 289. Elis, Staatsverfaffung 128. έμβολος (Schiffsichnabel) 262. Empeloren ( ξμπέλωροι) in Sparta 111. ἔμφρουροι 126. ξμπυρομαντεία 62. Empuja 69. Enomotarchen 230.

Enomotien (ξυωμοτίαι) 229.

Enterhaten 264. ξπηλυσία 69. Epheten (εωήται) 178. 199. έφίππιον (Sattelbede) 239. Ephoren in Sparta 109. ξπιβάται 264. ξπιβώμιος 22. 34. 'Επιδαύρια, ein Tag ber Eleufinien Epibemiurgen (¿πιδημιουργοί) in Rorinth 128. ξπιμεληταί 147. - τοῦ ξμπορίου 148. Eniorarne ber Brytanie 121. 145. Enonrela bei ben Myfterien 20. ξπώνυμος (Archon) 137. (Ephorus) 136. Erbliche Briefterthumer 10. 33. Erbichaftsgesete 176. Erigone (u. Itaros) 100. έρυχτήρες 231.

έσχάραι 6. 29.

— αὐτοσχεδίαι 29.

Steobutaben (ἐτεοβουτάδαι) 83.
εὐεργέτης als Chrentitel 148.

Sumolpiben 34.
εὐθυδικία 205.
εὐθυίνη ber Priester 11.

Suthynen (εὔθυνοι) in Athen 124.
140.

Cupatriben (εὐπατριδαι) 112. 187. Εὐρόνοτος, Süboftwinb 278. Εῦρος, ber Oftwinb 272. εὐρυχλεῖται (Bauchrebner) 69.

#### Ħ.

Fallbrücke bei Belagerungen 246. Feste und ihre Feier 71. Festkalender 290. Festungen 242. Festungsdienst, etrieg 236. 248. Fische nicht leicht geopfert 14. 37. Flagge 264. Flotte 260. Frisgesuche vor Gericht 186. Futtergelb der Reiterei 238.

G. Gamelia, Weft 291, 296. Bamelion, Monat 77, 96, 288. Bebet (und Stellung babei) 12. 35. Befängniffe, Aufficht über fie 180. Beifterbeichwörung 59. Beleonten (yeleovtes) in Athen 114. Geomoren (γεωμόροι) 112. 137. Berden, Briefterinnen 79. Geraftios, Monat 289. Berichtliche Beborben 178. Berichtliches Berfahren 184. Berichtsgelber 185. Berichtsmejen 177. Gerufia, hoher Rath in Sparta 109. — in Areta 131. Bejandtichaften 196. Bejege, mertwürdigere in Athen 173. Gefetgebung 168. in Sparta 169. in Athen 169, 171. Beipenftige Befen 69. Betreibemächter in Athen 125.

Getreibewächter in Athen 125. Gifttrank 201. Gleichheit bes Grundbesiges in Sparta 108, 139.

Bötter 5.

— olympische, ihre Ramen 27.

— personificirte 27. 28.

Götterbilber 30. Gottesbienft 1.

γραμματεῖς 144.

bes atolischen Bundes
158.

— bes achäischen Bunbes 162.

γραφαί, öffentliche Alagen 185. Grenzwächter (περίπολοι) 113. 138. γυμνήτες, γυμνήσιοι in Argos 151. γυμνοί, γυμνήτες 224. Shmnopäbien (γυμνοπαιδίαι), Fest 85. 103.

Shnäkokosmen (γυναικοκόσμοι) in Athen 125.

D.

Hafeninipectoren 125. Halbgötter 6. Haloa, West 296. αμιπποι 224. Barmofnnen (άρμόσυνοι) in Sparta

Baupthaar ben Göttern geweiht 13. 36.

Beerwefen 223.

fpartanifches 226.

athenisches 236.

ήγεμών (Rottenführer) 231.

ήγητορία 84. 102.

Beilige Orte 6.

Beiltempel mit Traumorateln 61. Hekatombäa, Neft 290. 295.

Befatombaon, Monat 75. 288.

Betatomben 15. 38.

Bekatombeus, Monat 289.

Beliaa ( ήλιαία ), Boltsgericht 138. 182.

hergang in ihr 188. Ellevodluat beim Beere 232. Beller (ober Seller) 54. Belme 228. Heloten (ellwres) in Sparta 106.

133. Beloten im Beere 224. 232.

ήμεροσχόποι 244.

Herapriesterin in Argos 127. Herafios, Monat 288.

Beraen, Jeft in Argos 86.

- in Elis 87.

Beraos, Monat 289.

Herakleia, Feft 298.

Berafleios, Monat 289.

Hermaus, Monat 86. 289.

hermes Pfychopompos 67.

Beroen und Beroinen 6. 28.

Herophile 65.

*ξερεῖς* 8.

Hierobulen 12. 35.

ίεροχηριξ 22, 34,

Dieromnemonen 214.

ξερόφαντις 43. ίεροφάντης 21. 34. 43. ξεροποιοί 148. Binrichtungen (Arten berfelben) 201.

ξππαγρέται 249.

Hipparch 240.

bes atolifchen Bunbes 158. ξππαρμοστής 231. inneis in Athen 115.

in Rreta 131.

in Sparta (Leibwache) 226. Hippodromios, Monat 289.

ξπποχόμος 241.

Sipponiten 34.

όλκάδες 262.

όλοχαυτείν 38.

Bopleten (ὁπλῆται) in Athen 44. 138. Sopliten 224. 237.

Socot, Briefter bes belphifchen Apollo 55, 66.

Hyacinthien (vaxlv&ca), Fest 84. 102. Sybriftita, Feft 86. 104. ύπασπισταί (Schildträger) 232.

ύπηρέται 147. 241.

ύπηρετικά πλοΐα 262.

ύπωμοσίαι 186. ύποζώματα am Schiffe 264.

3.

Jahreseintheilung 286. Iáxxos, ein Tag der Eleufinien 23. 'Ιάπυξ, Wind 273. Itaros (und Erigone) 100. Naos, Monat 289. Iphifrates (feine Reformen) 238. Iphikratides 238.

Ω.

Rabiren 24. 45.

κάδος κύριος τι. ἄκυρος 189. xaixlas, Wind 273.

'Ivoreleis in Athen 117. 141.

Ralauria, Amphittyonie bafelbft 210. 218.

Ralendermejen 286.

Ralenderfeft (Daphnephorien) 89.

xalleyéveca, ein Tag der Thesmophorien 76. Rallynteria, Reft 292. 297. Rampfart, sorbnung 235. 241. Ranephoren 10. Rarneen (xaovera), Feft 85. 108. Rarneios, Monat 289. Raffotis, Quelle 65. Raftalia, Quelle 55. χαστόρειον (Maricilieb) 234. 253. κατάβλημα ber Schiffe 264. xaráloyos (Dienftlifte) 224. χατάστασις 238. xelevorn's auf ben Schiffen 265. Relterfeft (Benaen) 77. Rernten (xήρυχες) 34. αλαρώται 155. zleidouvoc (Tempelichlieferin) 84. Rlifthenes, feine Ginrichtungen 115. Ronige in Sparta 106. 132. ποινοβωμία 29. Rolafreten (xwlaxoerai) 126. 149. χῶμος 99. Ronnibeia, Feft 295. xópaf bei Belagerungen 246. Rorinth, Staatsverfaffung 127. Rosmen (xόσμοι) in Areta 131. xovoewres, ein Tag ber Apaturien 81, 100, χοηνοφύλακες 149. χρεωδαίτης 231. Rreta, Staatsverfaffung 130. Rriegführung 234. 241. Ariegsbeute vertheilt 235. Arieasichiffe 261.

Ω.

Aronia, Teft 290. 295.

Anbernefia, Feft 297.

πύρβεις 194.

Lagerung, Lagerordnung 233. Lamia 69. Lanzen 228. λαιμυροπώλαι 231. λεγόμενα, τὰ, Cultuslegende 19. Leibwache in Sparta (έππεῖς) 226. Lenden. Dionpfosfeft 77. Lexiarden in Athen 118. Λεξιαρχικόν γραμματείον 137. Λιβόνοτος, Λιβοφοίνιξ, Wind 273. Alw, Wind 273. λιθοβόλοι 247. Lochagen (loxayot) 230. Lochen (loxol) bes Beeres 229. 251. Löhnung ber Truppen 225. 255. Löfegelb für bie Befangenen 235. λογάδες 151. λόγια 63. Logisten (loyioral) in Athen 124. 147. λογιστήριον 147. λογογράφοι 206. Lojung beim Beere 244. Loodorafel 52.

Lyturg's Bejetgebung 169.

907. Mämakteria, Teft 296. Mämatterion, Monat 288. μάγειροι bei den Opfermahlzeiten 34. Magie 59. Mahlzeiten, gemeiuschaftliche, in Sparta 108. μάντεις 8. Mantit 47. μαντεῖα 63. Marathonia, Fest 290. 295. Marine 259. Marschlied 234. Marjchordnung 232. 240. Mafte 263. Matrosen 264. Mauerbohrer 245. Mauerbrecher 245. Megara, Staatsverfassung 129. μέγαρον der Tempel 30. ueion, Rame bes Opfers bei ben Apaturien 100. Menichenopfer 15. Méons, Wind 273. Messenien, Staatsverfassung 129. Metageitnia, Fest 290.

Metageitnion, Monat 288.

Metöken (μέτοιχοι) in Athen 116.
— im Here 237.
μετοίχιον 116. 140.
Metökia, Fest 295.
Metronomen (μετοονόμοι) in Athen 125. 148.
μνῶται 155.
Monate in Athen 288.

- in Sparta 288.
   in Böotien 289.
- in Delphi 289.
- Mondjahr in Athen 121. 286. μονόχρατα (νῆες) 261. Monotheistische Anichanung 27. Moren (μόραι) beim Heere 229. 251. Mormo 69. Munychia, Fest 292. 297. Munychion, Monat 288. Mystagog (μυσταγωγός) 20. 42. Mysterien 3. 18.
  - eleufinische 21.famothracische 24.

μύστοι 41.

#### **%**.

Rachrichter 201.
ναύαρχος 265.
Rankratien (ναυχραρίας) 114. 138.
Rankobiken (ναυτοδίχας) 184.
νεχρομαντεία 63.
νεοδαμώδεις, Reubürger in Sparta 236.
Reokoren (νεωχόρος) 12. 34.
νηστεία, ein Tag der Theβmophorien 76.
Rießen, ominöß 62.
Romographen deß ätolischen Bundeß 158. 164.
νομοφύλαχες 111. 136.
Romotheten 171.
Νότος, der Südwind 272.

#### D.

όχάνη, ὄχανον 228. Delblätter zu Abstimmungen 145. ολνοχόοι bei ben Opfermahlzeiten 35. 'Ολυμπίας, Wind 273.

Sellas. 2. Banb.

Onchestos, Amphittyonie baselbst 210.
217.
Opfer, unblutige und blutige 14.
Opferhandlung, Hergang babei 17.
Opferthiere 14. 37.
ἀφθαλμοί ber Schisse 262. 270.
Opsonomen (ἀψονόμοι) in Athen 125.
148.
Orafel 51.
— bes Trophonius 53.
— bes Zeus zu Dobona 54.
— — zu Olympia 52.

— — Ammon 54. — bes Apollo zu Delphi 55. δογεώνες 26. 138. Orte, heilige 6. Οδαφορήσειει (ωσχοφόρια), Fest 80.

99. Oftracismus in Argos 127. — in Athen 119. 148.

#### B.

παιὰν ξμβατήριος 234.

Babonomen (παιδόνομοι) in Sparta 110. Panamos, Monat 289. Panathenäen 74. Πάνδια 98. Banfest 290. 296. Panzer 228. παραγραφαί 205. παραρρύματα am Schiffe 264. πάραλος (ναῦς) 262. 270. παράσημον der Schiffe 264. παράσιτοι, παρασίτειον 196. παράστασις 186. Patrouillen 244. πέλειαι, Priefterinnen zu Dobona 54. Beltaften 224. 227. Bempadarchen der Reiterei 240. πενταχοσιομέδιμνοι in Athen 115. Pentekosteren (πεντηχόστεροι) 230. Pentetoftyen (πεντηχόστυαι) 229. περιάμματα 69. περίβολος der Tempel 29. Perioten in Sparta 108. im Beere 251.

20

περίπολοι 112. 138. 237. Berionen bes Cultus 8. Bhallus 42. 69. Phara (Dratel bajelbft) 63. φάσις 205. Phemone (Pythia) 67. ψιδίτια 134. Phliafios, Monat 289. Poivixias, Wind 273. φοινικίς 228. cooot (Staatseinnahmen) 150. φράτορες 26. 128. φρατορικόν γραμματείον 101. Phratrien, Aufnahme ber Rinder 81. 114. Phratriarchen 114. Phylarden 240. Phocis, bon ben Amphitthonen geauchtigt 212. 219. nilog ber Solbaten 228. πιθοίγια, ein Tag ber Anthefterien 78. 97. Bittatus, Befetgeber 168. πλημοχόη, ein Tag ber Eleufinien 24. Blunterien, Fest 83. Bnyr in Athen 117. Polemarchen 129, 130, 137. πωληταί 149. πολιτογραφία 137. Poitropios, Monat 289. Polizei 190. Polizei in Sparta 191. in Athen 191. Polizeibeamte 125. 191. 192. Polizeisoldaten 123. 146. 192. πολύχρατα 261. πομπή 99. Poriften (πορισταί) in Athen 126. 149. πόρπαξ 228. Poseibeon, Monat 288. Poseidia, Poseidonia, Fest 296. πραξιεργίδαι 84. 102. πρέσβεις αὐτοχράτορες 197. Priefter 8. 32.

Priefterinnen 10.

προβούλευμα 142. πρύδομος, πρόναος 7. πρόεδροι 145. Broërofia, Reft 291. 296. Prophet beim belphischen Orafel 55. 66. προφύλακες 243, πρόρρησις bei den Mbfterien 22. Broftaterios, Monat 289. προστάτης 116. 140. προστίμησις 208. προθεσμία 206. ποωτόχοςμος 155. Proviantmeifter 231. πρόξενοι 107. 133. Brytaneum, heiliges Feuer barin 281. Prytanen, Prytanie 121. 144. πρυτανεία, Gerichtsgelber 185. Yudol (leichtes Aufwolf) 224. πτέρυγες am Panger 239. Phanepfien, Feft 82. 101. Praneviion. Monat 76, 288. πυλαία 213. Pplagoren 214. πυλωρός 244. πυρφόρος 232. Pythia 55. Phthier (πύθιοι) 107. 133. D.

Briefterthumer, erbliche 10. 33.

Quarées 254.

M.

Ragen 263. Räucherheerbe 29. 263. Rauchopfer 14. Rath der Vier(Künf)hundert in Athen 120. 144. Rebner 197. Reiterei 224. in Athen 238. in Sparta 227.

Richterliche Behörben 178. Ronden (περίοδοι) 243. Roffe ber Reiterei gepangert 239. Ruber 263. Ruberknechte 264. Ruberlöcher 262.

Ø.

Σαλαμινία (ναῦς) 262. σαμβύκη (Fallbrüde) 246. Samothracifche Mufterien 24. Schaltchklen, sjahre 287. Scharfrichter 201. Schatmeifter 126. Scherbengericht 119. 143. Schiederichter (Diateten) 181. Schiffe (Gattungen) 261. Theile 262. Berathe 263. Bemannung 264. Schilbe 228. 250. Schlachtgefang ber Spartaner 234. Schlachtorbnung 234. Schlauchbüpfen 77. Schleuberer 224, 228. 247. Schutgeld (μετοίχιον) 116. 140. Schutverwandte (Metoten) in Athen 116. Schwerter 228. Schwurgericht (Beliaa) 182. Schthen (Bolizeifolbaten) 146. Seefrieg 266. Seejolbaten 264. Seemefen 259. Segel, -ftangen 263. onnos ber Tempel 7. Seller (ober Beller) 54. Sentblei 271. σιτηρέσιον 225. (Betreibemächter) in σιτοφύλαχες Athen 125. 148. Stiriten (σχιρίται) 227. Stirophorien, Feft 83. 101. Stirophorion, Monat 83. 288. Extown, Wind 273. Stiros 83. Sklaven in Athen 117. jum Rriegsbienfte gebraucht

224. 232. 237.

Stytale ber Spartaner 136.

Söldnerwefen 225.

Solb eingeführt 248. Sold, Betrag beffelben 225. 255. Solon's Ginrichtungen 112. Bejetgebung 171. Sonnenfchirm beim Refte ber Stirophorien 83. Sophisten, ihr Gaftmahl 97. Sophroniften (σωφρονισταί) in Athen 125. 148. Sparta's Staatsverfaffung 106. Speere 228. Spezereien aum Opfer 14. 36. σφενδονήται 224. Staatsausgaben 150. Staatsbeamte 123. Staatseinnahmen 149. verpachtet 122.146. Staatsverfaffung in Sparta 106. in Athen 112. in Argos 126. in Rorinth u. Sicoon 127. in Achaja 128. in Elis 128. Staatsverwaltung in Athen 120. in Deffenien 129. in Arfabien 129. in Megara 129. in Theben 129. in Areta 130. Städtebundniffe 157. 162. στηνία, ein Tag der Thesmophorien 76. Steuermann 265. Steuerruber 263. Strafen 170. 173 ff. 190. beim Beere 231. 242. Strafvericarfung 208. Strategen 240. bes atolifchen Bundes 158. bes achaifchen Bunbes 161. als Abmirale 265. Sühnopfer 17. σύμβουλοι bes Königs in Sparta 230. Spmmorien 266. 272. σύνδικοι 197. συνήγοροι, συνηγορικόν 197. 20\*

σύνθημα (die Lofung) 244. Spifitien in Sparta 108.

beim Beere 229.

T.

Tagemäriche 233. ταμίαι (Schatmeifter) 126. της θεού, των θεων 149. Taucher 265. Taumert 263. Taxen (rafeig) 239. Taxiarchen (raflagyoi) 240. τέλη (Staatseinnahmen) 150. τελεταί 41. Telmiffier (ihr Seberblid) 51. Tembel 7. Tempelbiener 12. Tempeleinfünfte 4. Tempelitlaven 12. Tempelgehnten 31. θαλαμίται 265. Thargelien, Neft 82. Thargelion, Monat 82. 288. Theben, Staatsverfaffung 129. Theiluthios, Monat 289. θεοπρόποι 67. Theoren in Arfabien 129. Theorien (Sewolai) 56. 66. Theorientaffe 149. θεώρικα 150. Theorenios, Monat 289. Thefeia, Feft 295. Thesmophorien 76. 94. Thesmotheten (Seomosérai) 137. Thesmophylates in Elis 128. Bores in Athen 115. θιασώται 26. Thiere, bie geopfert wurden 14. θώραξ (Banger) 228. θρανίται 265. Opaszlas, Wind 273. Thrien 65. θυμιατήρια 29. Bior, Spezerei jum Opfer 36. δύται bei den Opfermahlen 34.

τιμήματα (Staatseinnahmen) 150.

Timuchen (τιμούχοι) 129. 152.

Tithenibien (τιθηνίδια), Feft 86. 104. 128. Tobtenbeichwörung 59. Tobtenopfer 17. Tobtenoratel 50. τομούροι, Briefter in Dobona 54. Tortur ber Stlaven 187. Toroten (τοξόται) 224. (Bolizeifolbaten) 146. Train, Troft 233. Trankopfer 16. Transporticbiffe 261, 269. Traume als Offenbarungen 49. 61. Traumbeutung 49. Traumoratel 49. Trialaden bes ipartan. hceres 229. Tribut ber Bunbesgenoffen 122. 146. Trierarden 265. Trieren 261. Trittien (τριττύες) ber Demen 115. Trophonius, Orafel des 53. Truppen, leichte 224. Truppen, ichwere 224. 227.

u.

οθλαμοί der Reiterei 230. οὐραγός (Rottenschließer) 281.

τρύπανον, Kriegemajchine 245.

B.

Bergötterung 6. Berpachtung ber Staatseinnahmen 146. Berpflegungsgelb bei ben Truppen Bertretung por Gericht 204. Bogelichau 50. 62. Bolksgericht (Heliaa) 182. Hergang barin 183. Boltsversammlung in Sparta 111. in Athen 117.

W.

Waffen ber Sopliten 228. 238. ber Beltaften 239. ber Reiterei 239.

Waffen, beliebteste 248. Wahrsager 8. 51. Wahrsagerei 51. Wasserinspectoren 125. Wehrpslicht 226. 237. Weihgeschenke 13. Weihgeschenke 13. Weihgeschenke 47. Wilder (Kriegsmaschine) 245. Wild, nicht leicht geopfert 14. 37. Windrose 272.

X.

ξενικόν 140. ξόανα 30.

8.

Zahlmeifter 126. Zalentus, Gefetgeber 168.

Bahl (nöthige) ber Stimmen 119. ζάχοροι 34. Rauberei 58. Zauberei treibenbe Gottheiten 58. Zauberei treibenbe Dichter, Philofophen ac. 68. Rebnten 31. bon ber Rriegsbeute 226. Beichen bei ber Weiffagung (fiberifche, tellurifche ac.) 50. Beichenbeuterei 58. Zequoos, ber Westwind 272. Beugen vor Bericht 189. . ξευγίται in Athen 115. 189. Beus Ammon, fein Oratel 54. ζωμα am Panger 239. ζυγίται 265.

Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Mtenburg.







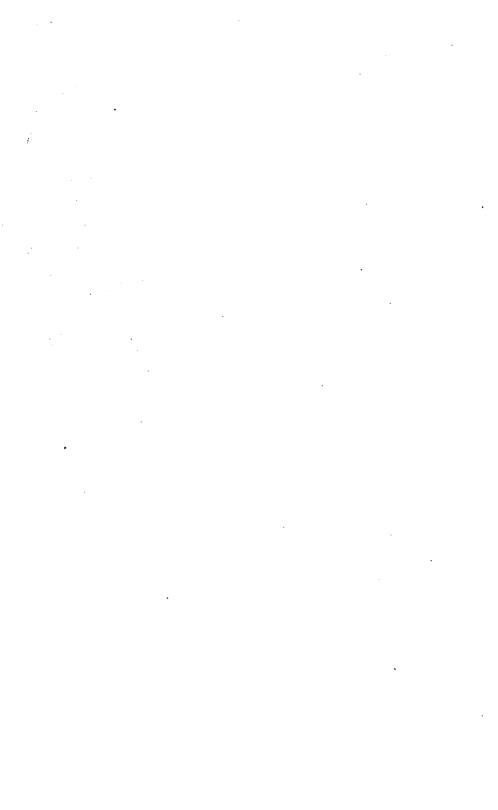

,

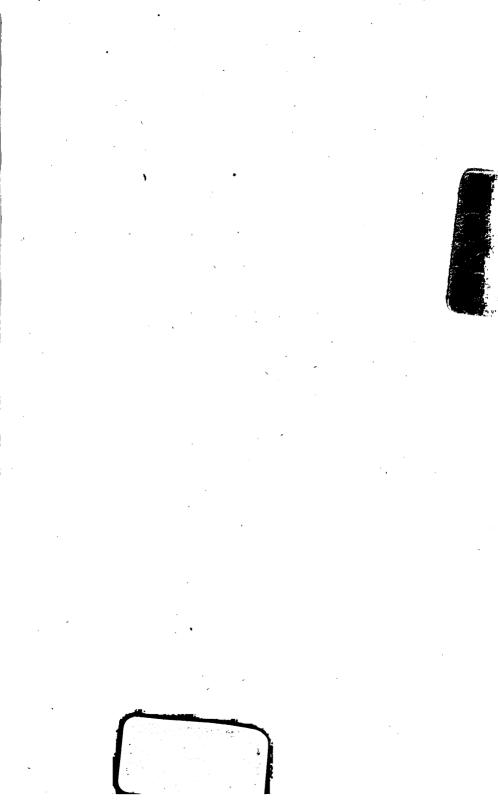

